### Lichtfeier

Sinn, Geschichte, Brauch und geier ber beutschen Weihnacht

> Don Wilhelm Beilftein



Deuticher Vollsverlag / München

Bechfte Auflage Mile Rechte verfichalten Copyright 1940 by Beuticher Volloverlag, Mandeh Beud: Jeig Otto Mündmeyer, Münden

#### Vorwort gur erften Auflage

Dieses Büchlein will Antwort geben auf die Frage: "Wie seiern wir Weihnachten und welche Mittel stehen und zur Ausgestaltung des Weihnachtssestes 'und der Vorweihnachtszeit zur Verfügung?"

In großen Jügen ist Ursprung, Sinn und Inhalt des Weihnachtsfestes dargestellt und der Weg gezeigt, das Jest seinem wahren Sinne gemäß in deutscher Inner-lichkeit zu begehen. Ich habe versucht, altes Brauchtum und neue Feierformen mitrinander zu verbinden und das verstreut anzutreffende Lied., Gedicht- und sonstige Feiergut zu erfassen.

Indem der Blid hingelenkt wird auf die Erkenntnis des größeren, göttlichen Besetzes, durch das die weihnachtliche Jestzeit bestimmt ist, soll dieses Sest der Enge konfessioneller Lehren enthoben und allen Deutschen als das tiefste und schönste Erleben des Jahres bewahrt werden.

Schon vor Jahrtaufenden hat das Ahnen und das Wiffen um dieses Gesen der Vatue in Sitten und Gebräuchen seinen Ausdruck gefunden. Ihr Sinn drohte in den letzten Jahrzehnten verloren zu gehen. Fremde Lehren und fremde Mächte hatten die Ferrschaft über die deutschen Seelen angetreten.

Viele Generationen haben in der ferne gesucht, was nur in der eigenen Zeimat zu finden ist.

Gach langer Jerfahrt febrt unfer Doll nun beim.

Die Seimtehrer bringen das Erbe ber vergangenen Benerationen mit.

Unsterblich schöne Werke der Dichtung und Musik sind darunter, die an fremde Welten verschwendet wurden. In ihnen schwingt die Tiefe und Größe des deutsichen Denkens und Jühlens.

Mögen sie auch äußerlich einer fremden Vorstellungswelt angehören, in ihrem tiefsten Grunde sind sie dem deutschen Wesen verbunden und werden unsterbliche Zeugen der Jrefahrten und der umspannenden Größe unserer Art sein und bleiben.

In diesem Geiste können sich alle Deutschen in Eintracht um den Weihnachtsbaum scharen, denn das Wesentliche am Weihnachtsfest ist ihnen allen gemeinsam. Im vorigen Jahre ist die erste fassung dieser Schrift als Sonderheft der Zeitschrift "Fest., zeier- und freizeitgestaltung im VISLB." erschienen und von dem Reichoschulungswalter des VISLB., pg. Carl Wolf, allen deutschen Erziehern zur Vertiefung in die Probleme der Weihnachtsseier empsohlen worden. In wenigen Tagen war die Auslage vergriffen.

Viele Gedanken sind inzwischen durch Aussprachen anläßlich der Märztagung der Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde erweitert worden. In dienstreien Stunden auf der Ordensburg Vogelsang wurden sie in der Stille der Eiselberge niedergeschrieben.

Vieben vielen Gebichten und Liedern konnten auch einige Profastlicke aufgenommen werden. Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeitern für ihre wertvollen Beiträge. Mein besonderer Dank gilt den Aeserenten der Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde, Dr. Jans Strobel, Pg. Thilo Scheller und Dr. Aarl Zaiding sowie dem Reichsreserenten für zeiergestaltung des VISLB. Pg. Aarl Seibold, der in kameradschaftlicher Weise die Arbeiten für die Zerausgabe erfüllt hat.

Dem Verlag danke ich, daß er trop mancher Schwierigkeiten, die sich aus den veränderten Verhältnissen ergaben, das Blichlein noch rechtzeitig zur Ariegsweihnacht 1939 herausbrachte.

Möge es nun für Zaus, Schule und Gemeinschaft ein Berater und freund in schönen Stunden sein, aus benen der Einzelne Araft schöpfen soll für die Jeiten bes Rampfes und der Arbeit.

Wiesbaben, ju Beginn bes Arieges 1939.

Wilhelm Beilftein.

### Vorwort zur fechften Auflage

In entscheidungsschweren Tagen an der Ostfront erreichte mich die Vlachricht, daß eine neue Auflage der "Lichtseier" erforderlich sei. Der Ariegseinsatz macht es notwendig, alle Wünsche und Pläne zur Erweiterung und Ergänzung für spätere Zeiten zurückzustellen. Ich gebe daher diese Auflage fast unverändert hinaus mit dem Wunsche, daß sie weiteren Areisen den Sinn der deutschen Weihnacht erschließen und helsen möge, in den besinnlichen Stunden der Weihnachtszeit das Band zwischen Front und Zeimat fester zu schließen.

Wenn die Glocken der Zeimat die Weihnacht einläuten, dann werden die Zerzen aller Deutschen in dem Gelöbnis zusammenstehen, nicht zu rasten und zu ruhen, bis wir den Sieg errungen und alle Mächte der Jersetzung bezwungen haben, damit ein wahrer Friede werden kann.

Im Often, Sommer 1943.

Wilhelm Beilftein.

Deutsche Weihnacht Sitten, Gebräuche und feiergestaltung

> "Weihnachten ift eine Bergensfache und wem die Sache nicht zu Bergen geht, ber foll nicht sagen, daß er Weihnacht feiert." Gupan Frensen



Wenn die lebenspendenden Strahlen der Sonne täglich spärlicher werden, eings um uns Blumen und Blätter welken, wenn das Singen der Vögel aufhört, und die Bäume ihre kahlen Afte in den Simmel strecken, wenn flüsse und Seen in Eis erstarren, ringsum Winternot und Wintertod Einkehr halten und alles Leben erstorben scheint, dann ruht der Mensch aus von der Arbeit des Jahres. Wir schließen uns enger zusammen in der menschlichen Gemeinschaft, halten Rückschau und Ausschau und holen uns an festlichen Tagen neue Araft aus der Freude, die wir uns gegenseitig bereiten. Dazu dient uns das Weihnachtssest. Es entspringt dem Vaturgeschehen um uns und wird ausgestaltet nach dem Empfinden unserer Art.

Weihnachten, dieses Wort umschließt innigstes Erleben. Aus Aindheitstagen werden Erinnerungen in uns wach. Viemand kann sich dem Jauber der Weihnachtszeit verschließen, es sei benn, er ist entwurzelt aus dem Grunde seiner Zeimat und Jamilie.

Jum Weihnachtsfest gehört der Winter des Vordens, der tiefverschneite Wald, der Duft der immer grünen Vadelhölzer und die strahlenden Aerzen, ebenso wie der festliche Schmaus, die besinnlichen Lieder und das freudige Schenken.

In unserem Serzen tragen wir Menschen des Vordens die große Sehnsucht nach dem Licht der Sonne. Sie ist uns die Lebensspenderin. Der Lauf der Erde um die Sonne bringt den nördlichen Breiten den wunderbaren Wechsel von Frühling, Sommer, Zerbst und Winter und damit jedes Jahr wieder das große Erleben des "Stirb und Werde" in ewiger Wiederkehr. Dem Menschen des Südens ist dieses fühlen und dieser Khythmus des Jahresablaufs fremd. Er schmachtet das ganze Jahr hindurch unter der Sonnenglut, sie bedeutet ihm nicht das Leben, sondern den Tod. Unser Leben aber gewinnt mit dem Wechsel der Jahreszeiten immer wieder neuen Antrieb.

Die Vorgänge in der Gatur bestimmen uns Menschen die Zeiten der Arbeit, der Freude, des Gedenkens und der Sammlung, der Seste und feiern.

Schon die Sauptseste unserer germanischen Vorsahren waren Jahreszeitenseste. Sie kannten die Sommer, und Wintersonnenwende und Jeste
zur Tag- und Nachtgleiche. Mit der Wintersonnenwende wurde die Wiedergeburt der lebenspendenden Sonne geseiert. Es war das Sauptsest und
dauerte mehrere Tage an. Nur wenige Quellen geben uns darüber Aufschluß. Sie genügen aber, um uns einen klaren Blick und ein Urteil über
ben Sinn und die Entstehung des Weihnachtssestes und seines Brauchtums
zu verschaffen. Wo die geschichtlichen Quellen sehlen, spricht das bäuerliche
Brauchtum zu uns, das sich, oft verkannt und verlacht, bis in unsere Zeit
erhalten hat.

Hür den bäuerlichen Menschen vergangener Jahrhunderte war der Wechsel der Jahreszeiten in viel stärkerem Maße als heute bestimmend für sein Tun. Mit der Zeimkehr des Viehes von den Almen und Weiden begann die Schlachtzeit der nicht für die Überwinterung vorgesehenen Tiere. Dabei entwickelten sich mancherlei Bräuche, die wir teilweise noch heute im Martinsbrauchtum erkennen können. Der Martinstag wird noch besonders in dem Siedlungsraum der Franken geseiert. Bekannt sind die Martinsseuer in der Eisel, die flurumgänge mit Jackeln und die Martinsgans. Un Martini pflegten die Bauern ihre Verpflichtungen zu begleichen und überzählige Anechte und Mägde zu entlassen. Anechte und Mägde wurden entsprechend den veränderten Arbeitsersordernissen gewechselt. In den Spinnstuben begann die Arbeit. Sie währte die Lichtmeß. (Um Martinstag und an Lichtmeß scheint die Sonne se eine Stunde länger als am Tage der Wintersonnenwende.)

Mehr noch als heute wurden die Menschen früherer Zeiten von dem Abnehmen des Sonnenlichtes beeindruckt. Das Geschehen der Natur wurde sinnbildlich in mancherlei form dargestellt und als ewig-gültige Ersahrung in Mythen und Sagen von Geschlecht zu Geschlecht weitererzählt. Wir finden in keiner Zeit des Jahres soviel Gebräuche und Sinnbilder wie gerade zur Wintersonnenwende. Sie deuten alle auf das Versinken der Sonne hin, drücken aber die Soffnung und die Gewissheit eines neuen Erwachens des Lebens aus. Das verschiedenartige Brauchtum, die volkstümlichen Verse und die uralten Gebäcksormen lassen dies erkennen.

Die Wintersonnenwende ift ber Tiefpunkt des Jahres. Während zur Jeit der Sommersonnenwende der Mensch ganz nach außen leben kann, zwingt ihn die Vatur, jest einwärts zu leben. Schon lange vor dem fest beginnt ein geheimnisvolles Basteln und Werken. Der Duft von allerlei Gebäck und das Alingen vertrauter Weihnachtslieder erfüllt alle Wohnungen und Säuser. In den Dämmerstunden lauschen die Ainder den alten Sagen und Märchen und können kaum abwarten, die der Weihnachtsmann oder Ruprecht, der erste Bote des Festes, endlich am 6. Dezember erscheint oder wenigstens ein Zeichen seiner Anwesenheit hinter-

läßt. Dier Sonntage vor dem fest wird der Julkranz oder Weihnachtskranz im Sause feierlich aufgehängt. Seine Vierteilung und seine Lichter mögen die vier Jahreszeiten versinnbildlichen. Alle diese Vorbereitungen auf das Weihnachtssest erhöhen das Erlebnis und verhindern, daß Weihnachten zu einem schnell vorüberrauschenden Ereignis wird. Wenn am Weihnachtsabend die Rerzen verlöschen, ist das Jahr nach unserem Empsinden zu Ende. Es kommt die Zeit "zwischen den Jahren".

Unseren Vorsahren galt die Zeit zwischen dem 25. Dezember und 6. Januar heilig. Es war Ruhezeit. Die fehde hatte zu ruhen und kein Gericht durste gehalten werden. Es war eine Atempause, in der man sich ganz der Ruhe und dem fest ergab. Man zählte die Zeit damals nach den Vächten und nannte diese Ruhezeit mittelhochdeutsch "ze wihennechten", "zu den heiligen Weihenächten". In den Aspenländern hat sich der Vame "Rauhnächte" bis heute erhalten. Mit den Ahnen fühlte man sich in dieser Zeit enger verbunden und wandte seine Gedanken mehr den Dingen zu, die unerklärlich um uns walten.

Das alte und das neue Brauchtum der Weihnachtszeit deutet darauf bin, daß zu Weihnachten die Jahreswende geseiert wird. Die Sonne erreicht nach dem scheindaren Sonnenumlauf in unserer heutigen Zeitrechnung am 21. Dezember ihren tiessten Stand. Im Lause der Jahrhunderte und Jahrtausende siel diese astronomische Erscheinung nicht immer auf dieses Datum. Un den verschiedensten Orten waren die verschiedensten Ralenderrechnungen üblich. So siel sür Schweden die Wintersonnenwende auf den 13. Dezember und in Rom auf den 25. Dezember. Die Verschiedenheit der überlieserten Daten darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß überall dasselbe Vaturereignis den Unlaß zur zeier gab. Dadurch wird auch die ühnlichteit so vieler Bräuche erklärlich. Schon die Benennung nach Vächten zeigt, daß wir es hier mit einer sehr alten überlieserung der germanischen Völker zu tun haben. Die gleiche Sestzeit begegnet uns bei anderen indogermanischen Völkern, bei Indern, Iranern, Griechen und Römern mit ähnlichem Gehalt schon in vorchristlicher Zeit.

Aus all dem erkennen wir, daß das Weihnachtsfest begründet ist im Lauf der Gestirne, wie ja auch das Osterfest nicht durch den Tag der Auferschung Jesu, sondern nach dem Wechsel der Monde und dem Frühlingsstand der Sonne bestimmt wird.

Weihnachten ift feinem Ursprung nach ein echtes Jahreszeitenfest und alter als die christlichen Airchen und Lehren.



Die indogermanischen Völker nordischer Rasse kannten die feier ber Wintersonnenwende und feierten sie sinnbildlich als das Ereignis ber jährlichen Wiedergeburt ihrer Sonnengottheiten.

So seierten die Griechen die Geburt des Lichtgottes, der auch den Vamen Soter (Retter) trug, die Phrygier die Geburt ihres Sonnengottes Artis und die Sprer die des Lichtgottes Thamuz. Am 25. Dezember seierten die Iraner das Jest ihres Licht und Sonnengottes Mithras, das auch in Rom Eingang sand. Vach den ältesten Sagen sener Völker sollen diese Sonnengottheiten von Jungfrauen geboren sein. Es drückt sich in dieser Sage eine alte Weisheit der Sternenkunde aus, nach der sessschen der Jungfrau aufging. Das Simmelslicht, das am 21. Dezember seinen scheinbaren Wendepunkt hatte, wurde also noch "von der Jungfrau unbefleckt" geboren, denn am 20. und 21. Dezember herrschte noch das Tierkreiszeichen des Steinbock").

Die Geschichte von ber Jungfrauengeburt Christi fußt sicher zum Teil auf diesem alten Mythos von ber Geburt des Lichtes.

"Bei Germanen, wie Iranern war der Veujahrstag das Sauptfest und fiel mit der Wintersonnenwende zusammen. Im Mittelalter waren verschiedene Veujahrstermine gebräuchlich, unter denen in den germanischen Ländern denjenigen, die in der Tähe der Wintersonnenwende lagen (25. Dezember dis 3. Januar) der Vorzug gegeben wurde. Erst gegen Ende des 37. Jahrhunderts wurde unter päpstlichem Einfluß der erste im Sartung (Januar) zum deutschen Jahresanfang erklärt." Dazu soll nicht unerwähnt bleiben, daß in einer noch älteren Zeit die germanischen Völker ihren Jahresanfang mit dem Beginn des Frühlings seierten.

Der griechische Geschichtsschreiber Protop berichtet, daß die Bordländer in ihrer langen Winternacht, am 35. Tage, Boten auf die Gipfel

<sup>1)</sup> J. v. Leero: "Weihnachtsbrauche und Weihnachtafymbollt", in "Volfnauftlatung und Schule" Br. 30, Geite 1.

<sup>2)</sup> Otto Suth in "Der Lichterbaum, germanifcher Mythos und Bollefunde". Wibufind-Verlag, Berlin-Lichterfelde.

der höchsten Berge entfandten, um die wiederkehrende Sonne zu erspähen. Die Wiederkehr des Sonnenlichtes wurde im Gorden mit göhenfeuern angekündigt. Man drehte wohl Käder solange um die Achsenwelle, die mit leicht brennbaren Stoffen umgeben war, die aus ihr ein Junke sprühte und zur flamme ward, die diese Käder leuchtend in die Caler trugen. Sie sollten ankunden, daß nach fünf Tagen das Licht in die Väler dringen werde. (Wahrscheinlich war dies Lichtmesbraucht)

Der römische Schriftsteller Cacitus schrieb in seinen Annalen I, so, daß die Germanen die Weihnachtszeit mit festlichem Spiel und feierlichem Mahle begingen. Die Freude an der Ernte und die Notwendigkeit, das überzählige Vieh zu schlachten, gab den Jesttagen ihren Charakter.

Wenn die Schneestürme über die Jelder brausten, war die Vatur der Jeind des Menschen. Gerne zog man sich in Germanien an den wärmenden zerd der Sippe zurück, der zum heiligen zerd wurde. Alljährlich wurde darin das Jeuer zur Sonnwendnacht seierlich neu entzündet. In den zerd wurde ein großer Solzklog gebracht, der sogenannte Julblock, den man heute noch in manchen Gegenden, im Lahn- und Siegerland, kennt. Mit dem einzigen noch verbliebenen Grün schmückte man Zäuser und Stuben als Ausdruck der Soffnung auf ein neues Werden. Die Sallen der germanischen Freibauern aber klangen wider von den Berichten der Taten und Erlebnisse der Sippenangehörigen. Vach den Bruchstücken der Zeldenlieder, die uns erhalten sind, können wir uns davon eine ungefähre Vorstellung machen.

Der angelfächsische Wissenschaftler und Monch Beda Venerabilis, ber um 700 n. d. 3. lebte, berichtet uns von den noch heidnischen Angelsachsen: "Sie begannen ihr Jahr am 25. im Julmond und bezeichneten diese Zeit als modranoht (Mütternacht)."

Die sortschreitende Erkenntnis der astronomischen und sonstigen Vaturgesetze hat dazu geführt, daß wir in der Sonnenwende einen ganz natürlichen und bestimmt wiederkehrenden Vorgang sehen. Sie hat die Vorstellung von der Geburt eines Sonnen- oder Lichtgottes abgelöst. Wir
sehen in diesen alten Vorstellungen heute Erklärungsversuche und erkennen,
daß es für die christlichen Missionare naheliegend war, sich dieser Vorstellungen zu bedienen, um aus dem Sest der Geburt des indogermanischen Lichtgottes das Sest der Geburt Christi zu machen.

Beide Erklärungsversuche find für den Inhalt unseres Weihnachtsfestes heute nicht mehr von Belang. Wir sehen in ihnen Vorläuser, beren Lichter im Strahl der jungen Morgensonne verlöschen.

Wir zehren nicht nur vom Erbe der Vergangenheit, sondern erleben selbst die schönste Entfaltung. Wohl sind viele Bräuche unseres Weihenachtsfestes uralt, aber neue sind hinzugekommen im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte.



Be ift eine weitverbreitete Unficht, daß das Weihnachtofest ein tirch. liches Seft fei, bas mit bem Chriftentum in Europa feinen Gingang gefunden habe. Die Rirche felbft bezeichnet bas fest als bas "Chriftfest" und lehrt, daß an biesem Cage Jesus von Bagareth geboren fei. Diese Unficht und Lehre ift falid. Tag und Jahr ber Beburt bes Magareners find bis heute völlig ungewiß. Gelbft in ben erften Jahrhunderten unserer Zeitrechnung war ber Cag unbekannt. In ben alteften Urkunden wurde er einmal mit bem 25. Mary, bem 20. April, bem 20. Mai und von bem Rirchenvater Clemens fogar mit bem 18. Wovember angegeben. Erft im Jahre 325, bem Jahre bes Rongils gu Wicaa, wird Weihnachten ale Birchliches fest jum erstenmal in einem driftlichen Sestverzeichnis ermabnt. Aber auch gu biefer Jeit wurde es noch nicht einheitlich von allen driftlichen Gemeinden gefeiert. Wir miffen aus Urkunden, baff in Rom ber Dapft Julius, ber von 337 bis 352 resibierte, ben Entschluß faßte, bas in Rom übliche Winterfonnwendfest und bas gest ber Beburt bes Sonnengottes Mithras, die am 25. Dezember gefeiert murben, burch ein driftliches geft gu erfegen. Er erklärte den 25. Dezember als ben Can ber Geburt Chrifti.

Dazu war um fo eher Anlaß geboten, als bas Christentum mit bem Mithraskulte gahlreiche Jüge gemeinsam hatte, wie die Geburt, die Verehrung durch die Sirten und die Lehre von der Auferstehung des fleisches. So war es aber auch schwer, eine Grenze zwischen den Parteien zu ziehen, und wenige Jahre später mußte der Rirchenvater Augustinus erklären: "Wir feiern den 25. Dezember nicht wegen der Geburt der Sonne, wie die Ungläubigen, sondern wegen der Geburt dessen, der die Sonne erschaffen hat."

In ähnlicher Weise ging man in den späteren Jahrhunderten bei dem Vordringen in den germanischen Raum vor. Man behielt die hauptsächlichsten Jestzeiten und festgebräuche in ihrer äußeren form bei und unterschob ihnen nur einen anderen Sinn. Auf diesem Wege der Umdeutung und Sinnverschiedung gelang es den Priestern, das Volk leichter für das

Christentum zu gewinnen. Man hatte balb erkannt, bast bie uralten Sitten und Gebräuche ber germanischen Völker nicht durch Verbote und Verfolgungen ausgeloscht werden konnten und paste sich den Verhaltnissen an. Diesen Weg der Anpassung ift die Rirche in allen Jahrhunderten erfolgreich weitergegangen. Was uns heute als kirchliches Brauchtum, als dristlicher Geist und Auftur erscheint, das ist oft ältestes Volksgut und Ausdruck unserer eigensten Kassenseele. Wäre das nicht so, dann müßte überall auf der Welt die gleiche Aufturentwicklung eingesetzt haben, nachdem die Volker missioniert waren. In Afrika mußten genau so wie am Abein die gotischen Bome in den Simmel ragen und musikalische Werke wie die eines Bach und Sändel entstanden sein.

Mit ber übernahme indogermanischen Brauchtume burch bas Chriftentum ift es gu erflaren, baß fich fo viele Sitten und Bebrauche in teiner Werfe aus ber driftlichen Lebre und Geschichte erflaren laffen. Gie find vom myftifchen Archentult icharf ju trennen. Dies trifft besonders auch für bie Sinnbilber und die Brauchtumogestalten bes Weibnachtofestes gu. Die Birche hat ungewollt beibnisches Brauchtum erhalten. Immer wieber ftellte fich im Laufe ber Beschichte ber Gegensan biefen Brauchtume gu ihren Cebren beraus. Man tonnte und tann ben Lichterbaum und ben Weihnachtsfrang ebensowenig aus ber Bibel erflären wie bie Gfterbafen und die Oftereier, ben Maibaum, die Sommendfeuer ober ben Erntetrang. Strengglaubige Rirchenmanner baben baber ju allen Beiten gegen biefe Brauche und Ginnbilder Stellung genommen. Man bezeichnete fie alo beibnifch und verfemte fie als Jauberei und Gerenwefen, Aber felbit ba. wo man glaubt, es mit rein driftlichem Brauchtum gu tun gu haben, laffen fich andere Wefenoguige erkennen. Go ift die Verehrung ber Mutter bei germanifchen Menichen bie Grundlage für ben Marienfult, Die Sage von bem Ainblein in ber Wiege und ber Geburt bes Lichtes gur Weih. nachtogeit aber ber Quell jener Rrippentunft, in ber bie Liebe jum Rind und die Beiligkeit ber Beburt ihren Musbrud fanben. Dach driftlicher Rebre find Jeugung und Gebaren mit Befledung verbunden und beshalb fein Unlaff ju festlicher Stimmung.

Oberschauen wir die Geschichte des Weihnachtsfestes, so erkennen wir, daß der Cag ber angeblichen Geburt des Vagareners am 25. Dezember erst im vierten Jahrhundert als Jestag in Erscheinung trat und in seiner zeitlichen Jestlegung und brauchtumlichen Ausgestaltung auf älteste indogermanische Jestgebräuche zurückgeht.

In einigen ber erften driftlichen Gemeinden feierte man entsprechend ber Lehre von der Befledung nicht die Geburt, sondern die Caufe Christi am 6. Januar (Epiphania). für die Christenheit von heute ift Weihnachten das Jest der Geburt Christi. Im Mittelpunkt der kirchlichen Weihnachtsfeiern steht die Geschichte von dem Aindermord in Palästina und die Anbetung des Jesuskindes im Stall zu Bethlehem. Man versammelt sich besonders in den katholischen Airchen zu der angeblichen Geburtsstunde um die sogenannte "Weihnachtskrippe", die das Jesuskind mit seiner Mutter, der "Jungfrau Maria", und seinem Pslegevater, dem Jimmer, mann Josef, sowie die südischen Sirten und die Mohrenkönige nehst all den Cieren zeigt, die im vorderassatischen Raum leben.

Der Weihnachtsbaum gilt als "Überbleibsel heibnischer Naturbräuche" und steht nicht im Mittelpunkt des kirchlichen Weihnachtssestes. Er wird heute jedoch hier und da auch in den Airchen geduldet. Ich komme darauf noch näher zu sprechen.

Gerade das, was unsere Phantaste seit Aindheitstagen zur Weihnachtszeit erfüllt, was uns lieb und wert ist am Weihnachtsfest, was wir nie missen möchten, ist nicht kirchlichen, sondern völkischen Ursprungs. Es ist geworden und gewachsen aus der nordischen Seimat und der deutschen Seele, bedingt durch den Lauf der Gestirne und das Stirb und Werde in der deutschen Landschaft.

Auf der Suche nach Wegen zu arteigener Gestaltung des Weihnachtsfestes brauch en wir uns alfo nicht zu trennen von dem, was uns das Wesentlichste am Weihnachtsfest ist. Wir haben es nur zu reinigen von allem Fremdgeist und allen Verfälschungen und es geläutert als heiliges Gut unseren Rindern weiterzugeben, damit sie daraus Rraft schöpfen und bestärkt werden in dem Glauben, der ihnen eingeboren ist.

Diese kurzen Angaben mögen genugen, um ju zeigen, daß das Weihnachtsfest alter ift als alle driftlichen Rirchen und Setten.

Schon viele Jahrhunderte vor der Geburt des Mazareners feierten Menschen, deren Verwandtschaft mit uns heute klargelegt ift, in derselben Zeit des Jahres wie wir ihr Sauptfest. Es entsprang dem gleichen äußeren Anlas und inneren Bedürfnis, der Teilnahme und dem Mitschwingen an dem Maturgeschehen unseres Lebensraumes.

Erst nachdem wir dies wissen, werden uns viele Bräuche und Sinnbilder klar, die sich oft unter driftlichem Namen und Gewand erhalten haben, für die es in der Bibel und der driftlichen Lehre keine Begründungen gibt, ohne die aber das Weihnachtsfest uns Deutschen nicht das wäre, was es ist, das tiefste Erlebnis unserer beutschen Seele.

# Sagen und Märtchen in der Weih-

In dem Salbunkel der Wintertage und den Dämmerstunden der Vorweihnachtszeit werden in den deutschen Jamilien die Märchen und Sagen lebendig. Mütter und Großmütter lassen darin Wesen und Vorstellungswelt der Ahnen vor den Augen der Ainder erstehen und geben kostdarste Schäge unseres Volkes seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden von Mund zu Mund weiter. "Es war einmal", so sangen sie alle an . . . und niemand fragt genau, wann das war und wer es war, denn alle könnten es gewesen sein, die so gehandelt haben, alle, die deutschen Blutes waren und sind. Es sind nicht alles Selden und nicht alles Tugendbolde, nein auch List und Schläue sinden ihren Lohn und nicht immer ist es die Wahrhaftigkeit, die siegt. Wir brauchen uns darum keine Gewissensbisse zu machen. Mag es auch in manchen Märchen grausam und ungerecht zugehen, das Leben ist ja auch nicht bester und es ist gut, wenn die Kinder dies schon früh lernen, um so weniger werden sie enttäuscht, wenn sie selbst in den Lebenskamps eintreten.

Man foll an ben Märchen nicht herumdeuteln und versuchen, sie auszulegen. So wie sie sind, geben sie schon genug Wissen und Lehren, die unbewußt von den Kindern aufgenommen werden. Die Traulichkeit des zeims, die ganze Stimmung, die eine Mutter oder auch ein Vater seinen Kindern in solchen Stunden ins zerz legt, wird sie das ganze Leben begleiten und ihnen unvergestliche Mahnung und Erinnerung sein. Wem steigt nicht das Bild der eigenen Mutter im Geiste auf, wenn er seinen Kindern diese kostbaren Güter unseres Volkes in die Zerzen senkt.

Be wäre falsch, wenn man besondere Weihnachtsmärchen erfinden wollte ober verlangen wollte. — Die bunte Vielfalt unseres deutschen Märchenund Sagenschatzes gehört in die Weihnachtszeit. Das "Dornröschen", das
hinter Mauern und Seden auf seinen Befreier wartet, weil ihm die
breizehnte fee ben Schlaf gebracht hat, ebenso wie "Rottäppchen und der
Wolf", wie "Rapunzel" oder "Schneeweißchen und Rosenrot", wie "Sänsel
und Gretel" oder "Goldmarie und Pechmarie", "Alschenputtel", "Die Männ-

lein im Walbe", "Der Wolf und bie fleben Geislein" und bas entkonfesenalifierte "Sterntalermärchen". Eine befondere Stellung nimmt bas Märchen von "Frau Solle" ein.

Wenn die Schneeflocken um die Jenfter tangen und ber Sturm die weißen flodenberben babinjagt, bann weiß jebes Aind, bag jetzt bei frau Solle bie Betten ber Sternentinder ausgeschüttelt werben, frau Solle geht auch felbit noch über bie Erbe und bringt an Weibnachten fogar bie Gefchenke. Ihr Gemabl ift Woban, ber alte Jager, ber ichon am Ruprechtotag, 6. Dezember, einmal gur Erbe tommt und nach bem Rechten ficht. Wenn grau Solle über bie Erbe geht, muß alles ruben. Vlichte barf fich breben, wie bie Erbe in ben gwolf beiligen Bachten ber Weibnachtogeit rubt und scheinbar ftilleftebt, fo foll auch ber Menfch ruben und nur die beingliche Arbeit barf getan werben, fo will es bie weiße frau. - Aubt in foldem Saggut nicht ein wunderbares Wiffen um ben Rhythmus des Lebens Der Menfch ift teine Mafchine, er muß fich einmal im Jahr Aube gonnen und Araft holen im Schoffe feiner Jamilie, fo fagen wir Ermadifenen. Das Bind braucht bas aber nicht miffen, es braucht auch nicht miffen, bag wir in ben breigebn feen, Die Dornroechen ben Schlaf bringen, die breigebn Monde ber germanischen Zeitrechnung und in bem Danger, ben die Jungfrau trägt, Die von Siegfrieb, bem lichten Selben, aus ber Waberlobe befreit wirb, ein Gleichnis ber minterlichen Ein- und froftbulle feben.

Als einen regelrechten Weihnachtsmythos können wir die Sage "vom Andlein in der goldenen Wiege" ansehen, das tief im Berge im Schose der Erbe schläft. Vur Sonntagskinder und die, die nicht getauft sind, konnen dieses Aindlein sehen, so berichtet der Volksmund und verdindet damit uralte Vorstellungen unserer Ahnen mit schicksalhaftem Geschehen. Dr. Johann von Leers hat uns in seinem Aufsag "Weihnachtobräuche und Weihnachtosymbolik" über die Verdreitung dieser Sage Aufschluß gegeben und Manfred von Libbentrop hat sie eigens für diese Schrift nacherzählt, sodaß sie heute wieder auferstehen kann, wo sie schon vergessen war.

Die Marchen ber Gebrüber Grimm werben von ben Aindern mit einfachsten Mitteln auch gerne bargestellt. Es ift zu begrüßen, wenn fle in M ärchen ft und en ft und en, die die Frauenschaft, der BOM. oder Aindergarten veranstalten mögen, erzählt, gelesen oder gespielt werden. Im Aindevalter, zwischen zund zo Jahren, ist das Interesse für das Märchen am stärkten. Erzieherisch wertvolle Eindrücke werden dem Ainde hier vermittelt. Das Latenspiel hat hier ein dankbares Betätigungofeld. Es muß nur darüber gewacht werden, daß die Märchen in ihrer ursprünglichen form erhalten bleiben.

Bei ber Aufführung von Weihnachtsmärchen in ben Cheatern hat man bis in die jüngste Zeit an alle Märchendarstellungen einen







rührseligen Schluß gehängt. Man glaubte jeden Marchenspiel erft baburch für die Weihnachtszeit passend zu machen, daß man die Nlärchengestalten "Schneewittchen", "Blondelschen" usw. zum Schluß in den christlichen Simmel wandern laßt, wo sie mit Engeln und Erzengeln Verbrüderungsszenen unter einem Weihnachtsbaum feiern und gemeinsam Lieder wie "Alle Jahre wieder . . ." oder "Stille Vlacht . . . . fingen.

In Aufmachung und Inhalt waren diese Buhnen barftellung en meift zu sehr nach ben Maßstäben Erwachsener berechnet. Bei Andern verfehlte aber gerade die revueartige Darstellung ihren 3weck. Märchen-aufführungen für Ainder müssen einfach und schlicht sein. Sie müssen erfüllt sein von dem echten Geist bes deutschen Gemütslebens. Wohl soll die Bühne zaubern. Sie soll sich aber hüten vor dem Juviel. Die Phantasie des Aindes macht auch ohne großen Ausward die kühnsten Sprünge mit und reagiert auf kleinste Reize.

Wir vermahren uns gegen jegliche Konfessionalisterung unseres Marchen- und Sagenschatzen, fei es in Schriften ober Bubnenbarftellungen.

Weihnachts fpiele sollen bas schöne Sesterlebnis, ben brennenden Lichterbaum, nicht vorwegnehmen, fie sollen die Phantasie unserer Jüngsten anregen, aber nicht zu einer falschen Romantil führen. Der Kampf des Lichtes gegen die Sinsternis, des Guten gegen das Bose, das kann in mancherlei Abwandlungen das Grundthema noch mancher Weihnachtsspiele sein. In die Stelle ber biblischen Gestalten muffen die Gestalten der Marchen und Seldensagen treten. Ein Verzeichnis guter Marchenspiele ist in dieser Schrift enthalten.

Wie müffen Marchen und Sagen als das nehmen, was sie sind: Symbolhafte Dichtung und finnbildliche Darstellung des Vlaturgeschehens und Lebens um uns, Tugenden und Untugenden sind darin gezeichnet, Sochwerte unserer Naffe und ewig gültige Gesetze der Vlatur und damit der Schöpfung. Die Vorstellungen und Gestalten der Märchen haben nichts zu tun mit Jauber und Aberglauben. Seren und Jauberer haben ihre Seimat im Dunstreis der aufgepeitschten Phantaste des Wüstenklimas. Der lichtfrohe Mythus unserer Ahnen ist aber entstanden aus der Vlaturverbundenbeit, aus der kampfessechen und zukunstessicheren, artbewußten Naffensele und aus einem unerschütterlichen Glauben an den Sieg des Guten, des Lichtes über die Jinsternis.

Diefen Glauben weitergutragen, bagu feib ibr berufen, beutsche Müttert



Den kirchlich angesetzten feiertagen am 25. Dezember und 6. Januar entspricht, wie wir gesehen haben, in ber deutschen Volksüberlieserung eine längere festeszeit, die nach Vächten genannt ist. Das reiche Brauchtum, das sie die in die Gegenwart erfüllt, besonders die Umzüge zahlreicher Gestalten, weisen trotz einer zunächst verwirrenden Vielfalt in den einzelnen Landschaften übereinstimmende Jüge auf. Selbst in christlicher Umgestaltung können wir noch überall die volkseigenen Anschauungen erkennen, die ihnen zugrunde liegen.

Sine ber bedeutenoften Geftalten ber Weihnachtszeit ift Auprecht, ber Weihnachtsmann.

Am Abend des 6. Dezember kommt er zu den Aindern als erster Bote bes Weihnachtsfestes. Er bringt Apfel und Rüsse und nimmt von den Aindern die Wunschzettel für Weihnachten entgegen. Die Aute, die er trägt, war ursprünglich keine Juchtrute, sondern eine Lebensrute, durch deren Berührung man Fruchtbarkeit und Segen erlangte.

Der Vame des Weihnachtsmannes ist nicht in allen Teilen des Reiches einheitlich. So heist er in einigen Gegenden Pelzmärtel, in anderen Sans Trapp u. ä. Unter christlichem Vamen erscheint er als Sankt Vikolaus. Als Vikolaus erscheint er in katholischen Gegenden mit Bischofsmütze, Mantel und Arummstab, als Pelzmärtel jedoch ist er in Pelze gehüllt und mit einer Rette umgürtet. Wenn auch der Vame Pelzmärtel von dem heiligen Martin übernommen ist, so hat er doch unter diesem Vamen nicht an seinem Wesen verloren. Viergends anders kann diese winterliche Gestalt herkommen als aus dem deutschen Wald, in dem schon unsere Ihnen die Stimme des Göttlichen zu vernehmen glaubten.

Wie sehr er sein ursprüngliches Wesen beibehalten hat, zeigt der Brauch der Ainder, in ihren Schuhen zeu und Zaser für sein Roß bereitzustellen. Ja in Vorddeutschland und in den Alpenländern kommt er zuweilen noch heute auf einem Schimmel angeritten und wird sogar mit dem Vamen Schimmelreiter bezeichnet.

Weit verbreitet ift die Sitte, daß die Ainder abende ihre Schuhe vors fenfter oder vor die Eure stellen und morgens erzählt man ihnen, daß er nun da war. Jum Beweis bafür hat er dann allerlei in die Schuhe gesteckt. Es ist der sehnlichste Wunsch der Ainder, ihn einmal selbst zu sehen, meist kommen sie aber zu spät. Die Mutter oder der Vater konnten ihn gerade noch sehen, als er wegging.

In Karnten wandert mit dem Vikolaus die Sabergeiß, das ift ein Mann in der Maske einer Ziege. Auf niederdeutschem Boden erscheint der Alapperbock. Er trägt einen hölzernen Aopf und bewegt mit einer Schnur den Unterkiefer so fark, daß es laut klappert.

Es gilt für une, aus ber Vielfalt bes überlieferten bie für unfere Beit noch wefentlichen Juge herauszulesen und fie wieber in einer Bestalt gu vereinigen. Wir wollen auf bas Ericheinen bes Weihnachtsmannes nicht verzichten. Wenn er fich aber zeigt, fo foll er nicht jener furchterregenbe Vitolaus fein, por bem bie Binder mit Schreden gittern, wenn er feine Bebete forbert und feine Buchtrute ichwingt. Wir wollen in ihm ben guten Birten unferer Dolfsfeele feben, ben Erben Wodans, ber berbftlichen Gottheit unferer Ahnen, ben emigen Mabner, ber uns alle fragt, was wir bas Jahr über geleiftet haben und ob wir auch artgemäß lebten. Er foll immer ber Auprecht, ber Ruhmprächtige, ber alte Wobe fein, ber im Winterfturm über die deutsche Erbe reitet und nach bem Rechten fieht. Spag und freude follen in feinem Gefolge fein, nie aber follte man biefen guten Sirten unferer beutichen Doltsfeele als Rinberichreck benutzen und baraus ben "ichwarzen Mann" machen, mit beffen Silfe mande Eltern fich jum Schaden ihrer Ainder ihre Erziehungearbeit erleichtern möchten. Selbft wenn bas Aind mertt, wer hinter ber Mante ftect, wird es ben Worten bes Weihnachtsmannes laufchen, als ob er aus einer anderen Welt tame. Rehalten wir unferen Rindern ben Traum ber Rindheit und deuteln wir nicht foviel baran berum, bann bleibt er bas Sinnbild bes mahnenden göttlichen Gemiffens und ber Wachter über bie Erfallung ber Pflicht nach ben Grundfagen unferes Blutes, beffen leuch. tenbes Rot uns in feinem Mantel entgegenftrablt.

nennen. Sie trägt Jüge der germanischen Gottin Freya. Auch sie begegnet uns in unserem Brauchtum zur Weihnachtszeit in mancherlei Gestalt und unter mancherlei Vamen. So wandert sie hier und da (in Baden und Bayern) mit dem Pelzmärtel, erscheint in Franken als "Eisenberte" und in der Ostmark als "Budelmutter" oder "Luzelfrau". Wir kennen Frau Jolle aus vielen Sagen. Sie hat bei den verschiedenen Stämmen verschiedene Vamen. Auser den bereits genannten sind noch weit verbreitet "Frau Farke", "Frau Stampa", "Frau Gode" und "Frau Wode".

Wie von ihr erzählt wird, daß sie in den zwölf Nachten umherwandert, fo wird es auch dargestellt. Während sie im Lande umgeht, darf nicht gesponnen werden. Die zwölf Nachte der Weihnachtszeit muß alle Arbeit ruben.

Aus alter Zeit wird uns berichtet, daß die Madden bedacht waren, bis babin allen flachs vom Rocken abzuspinnen und die Stuben in Ordnung zu bringen. War ein Rocken nicht abgesponnen, so verwirrte sie allen flache. Trifft sie aber gar um diese Zeit die Spinnerinnen bei der Arbeit, so gibt es harte Strafe.

Buweilen bringt man frau Solle mit ben driftlichen Beiligengeftalten in Berbindung. Go beift es von ber beiligen Barbara, baf fie am 4. Degember, ihrem Ralenbertage, ben Aindern Gefchenke bringt. Das gleiche gilt auch von ber beiligen Lugia, die am 15. Dezember tommt. Gie trägt in Schweben wie in Bayern einen Brang brennenber Bergen im Saar, wenn fie von Saus ju Saus geht. Abnlich jog einft im Elfaß das Chrift. Einbumber, ein großes ichlantes Mabchen mit einem Arang brennenber Aergen auf bem Saupte. Ratharina, Barbara und Lugia find als "bie brei beiligen grauen" in ber Volksmeinung an bie Stelle ber brei Perchten getreten, und man bat fogar nach bem alten germanischen, ja indogermanifchen Monbfalender, ber ber Sonnenrechnung vorausging, ihre Cage festgelegt. Der Cag ber heiligen Aatharina ift der 25. Vovember. Vieun Tage fpater folgte ber Tag ber beiligen Barbara, und nach abermals neun Canen ber ber Lugia. Der Monbfalenber umfaßt brei Wochen von je neun Vlächten und banach bie brei buntlen Bachte ber Beumondzeit, nach ber bas neue Licht am Simmel wieber erscheint. Go ift ber Mondtalenber finnvoll mit ber Geburt Chrifti in Verbindung gebrachti Jeder ber beiligen grauen ift eine alte Mondwoche gugeordnet, und nach ben brei buntlen Mächten, bie anschlieften, wird ber Erlofer geboren. Wir treffen nicht nur grau Solle allein umbergiebenb, fonbern bie brei Schidfalefchweftern, bie brei Perchten wandern in ben Alpen gemeinsam über Land, und in Zärnten, im aufferften Guben bes geschloffenen Sprachgebietes, gefellt fich ju ben brei iconen Schwestern noch eine vierte häßliche und boje Perchta. Diefer ift nach ber alten Unschauung bie buntle Zeit bes Mondlaufes gugeordnet.

Bei bem in Schweben und bis vor wenigen Jahren auch in Bayern verbreiteten Lugia. Brauch tritt bas Wesen dieser weihnachtlichen Frauengestalt noch ziemlich beutlich hervor. Es hat seinen Ursprung in der germanischen Auffassung von der Frau als Lichtträgerin, als Gebärerin des neuen Lebens. Die Luzia-Braut erscheint in der Vlacht des 13. Dezember in langem weißem Aleid. Auf dem Saupte trägt sie einen Aranz aus Tannengrün mit brennenden Rerzen. So grüßt sie die Menschen und kündet die Ankunft des Weihnachtssestes, indem sie Gaben austeilt.

In meiner Zeimat Zeffen-Vassau, in Schlessen und in Subdeutschland ist das am Weihnachtstage erscheinende "Christfind chen" eine dieser schwedischen Luzia ähnelnde Erscheinung. Es steckt die Lichter am Weihnachtsbaum an und bringt die Geschenke. Diese weibliche Gestalt kann nicht mit dem Jesuskind in Kinklang gebracht werden. Es ist darin vielmehr die weibliche Göttergestalt aus germanischer Zeit zu sehen, die man Berchta (Berta), d. h. "die Leuchtende" nannte. Der Vlame Luzia ist aber nichts als die lateinische übersetzung für "die Leuchtende". Das zeitlich verschiedene Austreten der beiden Gestalten darf uns nicht irre machen an ihrer Verwandtschaft. Es ist lediglich begründet in der Verschiedenheit der Zeitzechnung. Im Mittelalter war in Schweden der 13. Dezember der Wintersonnenvendtag, der Brauch ist also Sonnenwendbrauch.

Nennen wir dieses "Christindchen" Frau Solle, dann hat es einen Namen, den es mit Recht tragen kann und jeder Mensch kann sich unter der Lichtträgerin etwas vorstellen.

Frau Solle beschert uns dann nicht nur den Winterschnee, sondern für die Ainder auch die Gaben des Weihnachtsfestes. Wir stellen damit die Frau wieder in den Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. Ju ihr gehört das Aind, von dem in der Sage vom Aindlein im Berge erzählt wird.

Weihnachtsumzüge. Die Weihnachtszeit kündet sich, wie manches andere Sest, durch Umzüge der Jugend an. Mit Scherz und Spiel, vermunnnt und bemalt zieht sie von Saus zu Saus, sagt ihre Segensund Zeischeverse auf und erhält dafür ein kleines Geschenk. Vielerorts werden Laternen mitgetragen, die man durch Aushöhlen von Rüben herstellt. Dies trifft z. B. für Schleswig-Solstein zu, wo das Laternen. gehen der Kinder in den Dämmerstunden der Porweihnachtszeit begleitet wird von dem Gesang:

> "Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf, mein Licht, brenne auf, mein Licht, nur meine liebe Laterne nicht!"

Auf den Börfern möchte man diesen Brauch nicht missen. Wenn die hellen, frischen Ainderstimmen zur Abendstunde durch die Dorfstraßen hallen, dann wird so recht die seierliche Stimmung für das fest geweckt, und man lauscht den Liedern, die durch die Jahrhunderte unseres Volkes ziehen als Vermächtnis der Ahnen.

Die Tannenjung en. In Ostpreußen erscheinen die Tannenjungen. Sie ziehen zu dritt von Saus zu Saus, tragen mit sich ein geputztes Tannenbäumchen, singen und sagen Sprüchlein auf, so 3. B.:

"Dem Seren einen goldenen Tisch, an allen vier Eden gebratenen Sisch, und wünschen der Frau eine gold'ne Aron' auf's künftige Jahr einen jungen Sohn."

Besonders häufig sind die Umalige an den drei Donnerstagen vom 6. Dezember ab. Man nennt diese Donnerstage die "Alopfeldon-nerstage".

Vermummte Gestalten ziehen von gaus zu gaus, klopfen an die Elle und werfen Erbsen an die Jenster. Dabei rufen sie den Spruch:

"Is heut nit de Alöpflesnacht, wo ma aklopft und d' Cür aufmacht: Machet auf, machet auf!"

In Schwaben, wo die drei Donnerstagnachte die heiligen Rachte genannt werden, ruft man:

> "Anklopfet, Sämmerle, s'Brot liegt im Rämmerle, Apfel raus, Birnen raus, ober ich geh in ein anderes Saus."

Ein anderer Vers aus Schwaben beißt:

"Guts Jahr, guts Jahr, Daß 's Rorn wohlt g'rat, Ufs Jahr!"

Immer wieder kommt der Glück- und Segenswunsch für das neue Jahr, für die Ernte und einen reichen Aindersegen zum Ausdruck. So heißt es 3. B. in Spriichen der Aärntner Ainder, die sie beim Piesnen, am 20. Dezember, rufen:

"frisch und gsund, frisch und gsund, freudenreich, lang leben, nit sterben, glückseliges neugs Jahr ausleben, Roggen soll Vierling gebn, und der Woaz a, der Zaber soll zottat sein und die Ruah schwar."

Ein anderer Spruch aus ber gleichen Landschaft belickt ben Wunsch zur Fruchtbarkeit aus:

"Soviel Stapfel auf der Stiag'n, foviel Ainder in der Wiag'n."

In Schleswig-Solftein beißt ber zugehörige Sochzeitsspruch, ben ber festleiter spricht, wenn er ein Schwert hebt und bie beiben gusammengibt:

"Sier bewritte ik twee Ainder, twee saliglike Ainder; Gott gewe en so vel junge Söhne, as de Aerkenledder (Leiter) heft Treme (Sprossen), Gott gewe en so vel junge Döchter, des freun sik beide Geschlechter."

Der britte Spruch ber Barntner Binder erinnert uns an alte Lieber biefer Jeit:

"Frisch und gfund, frisch und gfund, wünsch a glückseligs neugs Jahr und a Christindl mitn krauftn Saar."

Er ift nicht mehr auf den erwarteten Aindersegen in der Jamilie, sondern auf das Christind bezogen, wie das auch bei dem Vleujahrespruche im Böhmerwald der Jall ift, mit dem einer den anderen weckt:

"Brüaberl, Quis Gohrt Quis Gohrt's Aristrin'l liegt im Aröstnhoor; Longs Lö'm, longs Lö'm, und an Badl voll Geld banö'm."

Den Mädchen wird außerdem ein schöner Mann gewünscht, den Burschen ein schönes Weib. Diesen Glückwunsch haben auch die Sternloper in Dithmarschen übernommen, nur ein Teil ihres Liedes bezieht sich auf die Legende von Bethlehem, die Einleitung ist durchaus Volks- überlieferung:

> "Wir wünschen ber lieben Frau ein' vergoldet Aron'
> Und künstiges Jahr einen jungen Sohn!
> Wir wünschen den Junggesellen ein fröhlich's neues Jahr, Ein junges wackres Mädchen von achtzehn Jahr!
> Wir wünschen der Jungfrau ein fröhlich's neues Jahr, Einen jungen Gesellen mit gelekrausem Saar!

Die ursprüngliche Saffung des Gludwunsches ift wohl in flämischen Liedern am besten erhalten geblieben, wie fie die Ainder zu Vleujahr fingen:

"Wat zullen we ons Mieke geven voor zijnen nieuwejaar? Een kinneken in een wiegsken Met schoon gekroezeld haar..."

Das Perchten laufen. Am Abend vor Weihnachten, manchmal auch später, gieben in Oberbayern "die zwölf häßlichen Perchten" um. Sie sind gekleidet in dunkle Füllen. Auf dem Ropfe tragen sie alte Solzmasken. Trommeln dröhnen, Peitschen knallen und allerlei Karm begleitet den Jug. Die "zwölf häßlichen Perchten" verkörpern die zwölf Monate des alten Jahres. Sie werden am nächsten Tage nach dem Sonnensieg abgelöst durch die "zwölf schönen Perchten", die die zwölf Monde des neuen Jahres darstellen.

Durch ben Lärm, mit bem bie Perchten ihren Umzug begleiten, soll bas neue Jahr aufgeweckt werben. Diesen Sinn hat auch bas heute noch übliche Weihnachtsschuse fich ießen im Bohmerwalb und Cirol und bas Lärmen in der Vieujahrsnacht. Tur die Mittel, mit benen der Lärm erzeugt wird, haben sich der neuen Zeit angepast. Man hat in früheren Jahren diesen Brauch als einen Abwehrzauber gegen bose Geister und Dämonen ausgegeben. Sans Strobel hat mit diesen Theorien eindeutig abgerechnet.

Das Dreikonigs fingen. Als Ausklang ber weihnachtlichen Umzüge finden wir am "Dreikonigstag", dem 6. Januar, nochmals Umzüge der Jugend. Sie sind bekannt als Sternsinger oder Sterndreher, die in Süddeutschland als die Weisen aus dem Morgenland verkleidet von Saus zu Saus ziehen, Lieder singen und Gaben einsammeln. Meist sind es zwei weiße Könige und ein schwarzer. Ihren Ursprung haben sie in den drei Perchten, den schon erwähnten drei Schicksalsfrauen. Es ist mußig, diese Gestalten durch Seranziehung altester Mythen rechtsertigen zu wollen. Wichtiger ist, daß bei diesem Umzug die Chorknaben Gaben einsammelten, aus denen ihnen das Entgelt sur die im Dienste der Airchengemeinde während des Jahres geleisteten Dienste besteltten wurden. In dieser form hat der Brauch und heute kaum noch etwas zu sagen. Eine Umwandlung erscheint notwendig und angedracht. Es könnte daraus ein froher Umzug der Jugend werden, der das Ende der Weihnachtszeit verkündet.

Voch mancherlet Sitten wären zu nennen. Go bas Cotengebenken in Subbeutschland ober die Bläserchore, die am Seiligabend und zur Veusahrenacht von den Airchtürmen ihre Chore in die Vlacht schmettern. Es
sind alte Sitten, an denen nicht gerüttelt werden soll. Im Gegenteil, wo solche Blaserchore sehlen, übernehmen unsere Musikzuge und Sanfarenzuge diese Cradition.

So vielgestaltig wie unfere beutsche Landschaft ift, so vielgestaltig ift auch bas Brauchtum. Es ift alter Stammgut, was uns barin entgegentritt, gehütet und weitergegeben von Generation zu Generation. Aus Urzeiten unserer Volkheit, ragt es hinein in die neue Zeit, die Raum und Zeit schneller überwindet und jenes alte Aulturgut in Gesahr bringt. Vieles wurde schon verkannt und als rückftändig betrachtet. Es muß deshalb gesammelt und gehütet werden von benen, die noch die Stimme der Ahnen in sich hören, die erkennen, daß in diesem Gut ihre eigene Seele schwingt.

Der Jührer fagte am 23. Mary 1933 in Potobam: "Wir wollen bie großen Crabitionen unseres Volles, seiner Geschichte und seiner Auftur in bemütiger Schrfurcht pflegen als unverstegbare Guelle einer wiedlichen inneren Stärke und einer möglichen Erneuerung in trüben Zeiten." Ginngemäß gilt bas für bas Brauchtum ber Weihnachtszeit.

### DieSinnbil Weihnachts der des+ feltes+

Der Weibnachtefrang ober Julfrang. Mit bem wenigen Belin, bas uns im Winter bleibt, fcmuden wir unfer Beim. Mus ben gefinbleibenben Mabelholgern, Canne, Sichte, Bibe, Sobre, Larche, Arve und Wacholber, je nachdem, welche in der Gegend anzutreffen find, wird ber Weibnachtetrang geflochten. Die Vierteilung bes Arangen entspricht bem nordischen Aadfreus-Julfore und ftellt bie vier Jahreszeiten bar. Mit roten Banbern wirb er in ber Stube aufgebangt. Dier Bergen erftrablen in ben Abenbitunben. Not ift ber Schmud bes Julfrangen nach ber garbe bes Blutes, ben Lichten, bes Lebens und ber Liebe. Der Arang felbft aber ift bas Symbol ben emigen Lebens. Er ift in unferem Brauchtum ein immer wiebertebrendes Stunbild. Wir legen ibn unferen Coten auf die Graber und erfreuen uns an ibm als Maifrang, Brautfrang und Erntetrang, Ale Weibnachtofrang ift er noch febr jung. Die Jugendbemegung der Voelriegozeit bat ibn eingeführt und damit das Weihnachtsbrauchtum finnvoll ergangt. Die Atrebe aber, die ibn guerft befampfte, gab ibm ben Mamen "Abventetrang", We foll bie Antunft bes Serrn Punben und bat boch fo gar nichte ju tun mit jener Gefchichte aus bem Morgenland, Desbald fei auch fein Bame in Butunft "Weihnachtofrang".

Das Weihnachtsreis" als Zeichen ben "Weihnachtskrans" hat sich bas "Weihnachtsreis" als Zeichen bes ewigen Jortganges des Lebens erhalten. In der Zeit vom so. Vlovember bis d. Dezember, am häufigsten aber am 4. Dezember, dem "Barbaratag" unseres derzeitigen Aalenders, wird von einem frühdlühenden Baum oder Strauch, gewohnlich von der Airsche, dem Flieder oder Mandelbaum ein Zweig abgeschnitten und in der warmen Stude ins Wasser gestellt. "Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Vlacht", kann man dann das Wunder erleben, dass die Anospen aussprügen und uns die Juversicht geden, das es doch frühling wird. Dieser Brauch ist alter als das Lied "Es ist ein Aeis entsprungen, wohl zu der halben Vlacht". Der Urtert dieses Liedes aber hat sicherlich mit dem Wort Reis nicht den Vlazarener gemeint, sondern die Blüten am Iweig.

Der Weihnachto- ober Cannenbaum, Gin Stud ber gottlichen Batur bat fich ber Menich binubergerettet in Die Mauern feiner

Wohnung, Der Lichterbaum gieht alle in feinen Bann. Groß und Alein geben fich gerne feinem Jauber bin.

Wie wiffen nicht, wie alt der Weihnachtsbaum ist. Wie können nicht beweisen, daß ihn schon unfere germanischen Vorsahren in irgend einer Jorm kannten. Jest steht aber, daß er nicht mit dem Christentum in die deutschen Lande einzog, sondern von der Kirche zu allen Zeiten als hei den isch er Brauch verfolgt wurde. Im Mittelalter war er wohl unbekannt. Außer an zwei Stellen in der Minnedichtung des 32. und 33. Jahrhunderts hören wir die ins 36. Jahrhundert nichts von diesem Brauch. Die ältesten beutschen Urkunden, die den Weihnachtsbaum erwähnen, sind Ratsverordnungen, die das Ausputzen der Studen mit Cannengrun und Bäumen verbieten.

Johann Dannhauer, Prediger am Strafburger Münfter, nimmt in feinem 1642 bis 1646 geschriebenen Wert mit folgenden Worten Stellung gegen ben Weihnachtsbaum:

"Unter anderen Lappalien, bamit man die alte Weihnachtszeit oft mehr als durch Gottes Wort begeht, ift auch der Weihnachts- oder Cannenbaum, den man zu Sause aufrichtet, benselben mit Puppen und Jucker behängt und ihn hiernach schüttelt und abblumen laßt. Wo die Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht, ift ein Ainderspiel... Viel besser wäre es, man weihte die Ainder auf den geistlichen Cedernbaum Christum Jesum."

Auch der Aanzelredner Geiler von Aaiserslautern (1480-)508) rügte ichon die Strafiburger Weihnachtsbrauche als heidnischen Unfug.

Woch im Dezember bes Jahres 1935 aber bezeichnete ber vatifanifche "Offervatore Romano", die amtliche Zeitung bes Papftes, die Sitte, jum Weihnachtsfest einen Lichterbaum aufzuftellen, als "ein überbleibsel beidnischer Baturbrauche". Er nennt fie "erotifch" und "eine protestantische Mobe". Die protestantische Geiftlichkeit befämpfte aber ben weihnachtlichen Lichterbaum früher noch mehr als die fatholifche Priefterichaft, ba fie fich ftreng am Wort hielt und in ber Bibel feine Rechtfertigung baffle fand. Much bie verschiedenften bibelfeften Geften, 3. 2. Die Abventiften, verschmaben ben geschmudten Weihnachtsbaum und bezeichnen ihn noch beute als eitles Vergnügen, das unferen Sinn vom himmlischen Jenfeite ablentt. fleifige Soricher haben nachzuweisen verfucht, baf ber Weihnachtsbaum fich als Brauch ber germanischen Beit in entlegenen Gebieten erhalten babe, bis er wieber ju vollem Stege gelangt fet. Ale Beweis führt man die Catfache an, bağ in Jeland noch beute bie Eberefche ju Weihnachten mit Lichtern bestedt wird und ber Weihnachtsbaum in Gtanbinavien schon wefentlich alter fei als bei une. Cbenfo bat man einen indifchen Baumbrauch ermabnt, ber lebhaft an ben Lithterbaum erinnert und ein überbleibsel aus ber Beit der arifchen Einwanderer fein foll. Unfere Stellung jum Weihnachtsbaum ist bavon unabhängig.

Es ift für uns gleichgültig, ob die Baumfitte eine Entwicklung durchgemacht hat vom Iweig über die Pyramide jum hängenden Baum und gum ftebenden Baum.

Wir sehen in ihm das Sinnbild. Er ist uns Ausdruck der Lebensbesahung. So wie jeder Baum im ewigen Wechsel Blätter, Blüten und
Früchte treibt, die im Serbst absterben, um neuen Anospen und damit neuer Schönheit Play zu machen, so ist auch unser eigenes Leben nur ein Teil
der Ewigkeit, und unsere Ahnen seiern in den Aindern ihre Auferstehung. Die Schöpfungssagen der arischen Völker sprechen von dem Baum als dem Ursprung der ersten Menschen. In der Edda begegnet uns die sagenhafte Weltesche "Aggdrasil" am Beunnen des Urd, aus dem alles Leben gespeist wird.

Mensch und Baum stehen im Volksglauben in enger Verbindung. Man

pflangt noch heute für Weugeborene in bem Barten einen Baum.

Aus geschichtlicher Zeit miffen wir, daß unseren Vorfahren manche Bäume beilig maren, und baß christliche Missionare ihre Urt gegen diese Zeiligtumer unserer Ahnen schwangen. Fielen sie unter ihren Streichen, so erklärten sie bas als Beweis für die größere Araft ihres Gottes.

Un die Stelle jener gefällten Baume find heute die Millionen Weihnachtsbäume getreten, deren Lichter sieghaft bas Duntel der Vergangenheit

überftrahlen.

Wir finden ben Baum, wie ben Arang im beutschen Brauchtum immer wieder als Sinnbild.

Er begegnet uns als Maibaum und als Erntebaum bei fröhlicher Zeier, und wir finden ihn als "Lebensbaum" auf den Gräbern der Uhnen.

Als weihnachtlicher Lichterbaum ift er uns Sinnbild des organisch machfenden Lebens und bes göttlichen Gesetzes, bas über uns unerklärlich maltet.

Er ist Abglanz des Unendlichen, das wir ahnen, wenn sich der Sternenhimmel in seiner winterlichen Pracht über uns wöldt. Der Weihnachtsbaum ist Ausdruck der de ut ich en Seele. Aein Volk außer uns kennt
diese Sitte in der Jorm, wie wir sie kennen, denken wir daran, wie anders
sogar der Franzose und Engländer sein Weihnachtssest begeht. Die Aaffeehäuser sind zum Fest überfüllt. Lärm und Unruhe kennzeichnen das Jest.
Wir aber halten stille Einkehr und versammeln uns einmal im Jahr an
ben ewigen Quellen der Araft, in der Vatur unserer Seimat und in dem
Schof der Familie.

Die beutsche Seele hat sich mit bem Weihnachtsbaum ein Sinnbild geschaffen, das schon in der Vorstellungswelt der ältesten Zeiten unserer Volkwerdung eine Kolle spielte. So gesehen ist uns der Weihnachtsbaum heiliges, uraltes Vermächtnis der Ahnen und alle Zerzen schlagen höher, wenn er erstrahlt. Man muß die strahlenden Ainderaugen leuchten gesehen haben im Glanz des deutschen Lichterbaumes, muß selbst Jamilie haben,

Frauentum, Gebären und Mutterschaft erleben, um ganz ermessen zu tonnen, was uns Deutschen bas Weihnachtssest ist. Auf die Gesänge "Josianna,
dem Sohne Davids . . . " oder "Tochter Jion freue dich . . . " oder "Zu
Bethlehem geboren . . . " tönnen und wollen wir Deutsche wohl verzichten, aber nicht auf unseren Weihnachtsbaum. Er gehört teiner Rirche und
keiner Konfession, alle Deutschen können sich einträchtig um ihn scharen
und alles Trennende vergessen, das eine fremde Lehre zwischen ihnen aufzurichten versuchte.

Die unselige Jeit bes Bruderkampfes ift für uns Deutsche für immer beenbet und ber mabre Seelenfrieben wird für unfer Volk erkampft.

Der Schmuck des Weihnachtsbaum es. Ift ichon ber immergrune Vlabelbaum allein ein Sinnbild, bas uns erhebt und erfreut, so beruht boch die letzte Wirkung des Weilnachtsbaumes auf dem Licht der Kerzen, die an dem Baum angezündet werden. Wir wollen uns nicht festlegen auf eine bestimmte Jahl Rerzen, 3. B. 13 nach der Jahl der Monde, sondern sie vielmehr der Größe des Baumes und des Kaumes anpassen. Es ist eine schöne Sitte geworden, eine blaue Kerze an den Baum zu steden zum Gedenken derer, denen das Schicksal bestimmt hat, fern der zeimat irgendwo in der weiten Welt als Deutsche ihre Pflicht zu tun, und eine rote zum Gedenken der Ahnen, der Opfer des Krieges und unserer Bewegung.

Die feierliche Stimmung, die die flackernden Rergen in uns machrufen, kann nicht aufkommen, wenn man den Baum mit elektrischen Birnen in Rerzenform besteckt. In ben Wohnungen wirkt das kalt. Man verschone uns damit. In Salen und auf öffentlichen Plagen ift jedoch dagegen nichts einzuwenden.

Der Weihnachtsbaum wird meift behängt mit Apfeln und Ruffen. Es sind die Früchte der altesten Aufturpflanzen der nordrafsischen Völker. Ihre Lebenstraft nahm man als Sinnbild. Der Apfel ift das Sinnbild bes Lebens und der Sonne. In der germanischen Sagenwelt kennen wir die Apfel der "Jouna", die das Leben geben sollen. Dei den Griechen in ahmlicher Bedeutung "die Apfel der Sesperiden".

We ift nur zu natürlich, wenn ein Bauernvolt die Früchte feiner Arbeit achtet und fie an ben Sesttagen als Schmuck und als Genuß in bas rechte Licht rückt.

Meben diesen Früchten bienen Gugigkeiten und Gebad in manch erlei form gur Verzierung bes Baumes. Oft finden sich unter ben Gebäckformen Aunen ober Sinnbildgestalten.

Seit Jahren bienen immer mehr die bunten Glastugeln als Erfatz für diesen Behang. Sie worden von deutschen Arbeitern meist in Thuringen hergestellt. In ihrer Vielfalt können sie das Bild des Weihnachtsbaumes noch beleben. für Kinder soll man aber den Baum nicht nur mit weißen Glaskugeln behängen, sondern sie die ganze bunte Serrlichteit erleben lassen und nie die Früchte und Süßigkeiten am Baum vergessen,

bie in ben Weihnachtstagen so oft als Gewinne bei fröhlichen Verlofungsspielen eine Rolle spielen.

Das Julrad. Man stellt den Baum am besten in einen holzgeschnitzten Weihnachtsbaumständer, wie ihn unsere Bilder zeigen. Dieser radkreuzsförmige, vierspeichige Ständer bedeutet das Rad des Lebens und das Rad der Jeit. Seine vier Speichen zeigen die Drachenköpfe, die nach der Eddabichtung am Lebensbaum nagen. Obwohl diese Ständersorm keine alte überlieserung hat, spricht sie uns doch sogleich an und wird wohl mehr und mehr die wenig schönen Eisenständer "Christbaumständer" verdrängen. Dieses "Julrad", wie es der Fersteller, Wolfgang Schultz, nennt, soll sich von Generation zu Generation vererben. Es stellt während des Jahres einen schonen Schmuck des Seimes dar.

Der Marchengarten. Unter dem Weihnachtsbaum stellt man für Kinder einen Weihnachtsgarten auf, der aus Moos leicht hergestellt werden kann. Ein Anusperhäuschen und Märchengestalten dürfen nicht fehlen; ich benke an Frau Solle, Dornröschen oder Schneewittchen mit den Iwergen oder Waldmännlein. Das sind Dinge, die sedes Kind liebt. Seimatliebe und Verbundenheit mit allem Leben in Wald und Flur wird geweckt, wenn dazu noch figuren von Lieven des deutschen Waldes, Rehe, Sasen, Füchse, Wildschweine, Eichhörnchen oder unsere Saustiere unter dem Baum ihren Platz sinden. Die Solzschnitzer im Erzgebirge haben hier eine bankbare Aufgabe.

Alaufen. ober Reifenbäume. Der Lichterbaum ift erst seit etwa 200 Jahren jum Wahrzeichen ber Weihnachtszeit geworben. Er hat mancherlei alte Sinnbilber bes Sestes zurückgebrängt.

Als Tischschmuck hat sich ber "Pubapfel" erhalten. Er ist besonbers in Mittelbeutschland heimisch. Sein Kernstück bildet ein großer Apfel, auf ben einige Iweige und eine Kerze gesteckt werden. Er kann durch Ahren u. a. verziert werden.

Der in Bayern gu findende "Alaufenbaum" läst uns ein in einer aus brei Stäben bestehenden Dreiedspyramide eingeschlossenes Lebkuchenmännlein erkennen. Die Eden der Pyramide und die Spitze steden jeweils in einem Apfel. Auf die Solzstäbe sind Lichter gesteckt. (Siehe Bildt)

In Chüringen ift ber "Reifenbaum" heimisch. Man findet ihn als hängenden oder stehenden Reifenbaum. Er besteht aus mehreren in gewissen Abständen übereinanderliegenden Reifen (Ringen), die mit Tannengrun oder Moos und bunten Papierstreifen umwickelt und im Mittelpunkt alle an einem Stock befestigt sind.

Das Gestell wird jedes Jahr wieder verwendet. Ju ben Reifen werden meist Weidengerten genommen. In den einzelnen Reifen können Cannenzapfen, üpfel, Lebkuchen, Buffe, Augeln und flitterwerk aufgehängt werden. Diefer Reifenbaum scheint dann besonders angebracht, wenn nicht genügend Wald vorhanden ift, um Cannen für bie Weihnachtszeit zu schlanen.

Die Weihnachtopyramibe. Pyramiben tonnen burch mehredige Platten gebildet werden, die in Abständen waagerecht übereinander liegen und durch einen sentrecht hindurchgehenden Stock verbunden sind. Auf den einzelnen Stockwerken sind verschiedene figuren aufgestellt. Man tann bazu zweckmäßig geschnitzte Diere und Märchengestalten verwenden.

Oben auf bem Mittelftab ift ein Propeller, ber fich breht, sobalb bie

an ben Ranbern ber Stodwerte angebrachten Rergen brennen.

Besonders die erzgebirgische Solsschningertunft hat in der Serftellung solcher Weihnachtspyramiden in früheren Jahrzehnten Schönes geleistet.

Der friesische Rojeesbaum ober Weihnachtsbogen. Ein weniger bekanntes Sinnbild der Weihnachtsbeit ist der Kojeesbaum oder Weihnachtsbogen, der sich auf den friesischen Inseln erhalten hat. Er besteht aus einer huseisenförmig gebogenen Saselgerte, die mit winterlichem Grün unwunden ist. In der Mitte steht das Sinnzeichen des Lebensbaumes, das gewöhnlich selbst gebacken wird. Rechts und links davon ebenfalls auf einfache Weise gebacken, ein Mann und eine Frau. Diese werden oft als Abam und Soa gedeutet. In Verbindung mit dem Lebensbaum sind sie jedoch nur als Darstellung der arischen Schöpfungssage, der Serkunft der Menschen aus einem Baume, zu verstehen. Un den Aften des Lebensbaumes und den durch den Weihnachtsbogen gehenden Muerstäben hängen Apfel, über dem Baum die Gdalsrune, das Zeichen für Blut und Boden. In der rechten Seite des Bogens ist das Wendekreuz, an der linken die Sagalrune im Jahreskreis. Auf dem Bogen selbst sind vier Rreuze angebracht, über allem der Sahn, der Ruser und Wecker zu neuem Leben.

Dieses Sinnzeichen hat uns viel zu sagen. Die gebogene Saselgerte stellt ben kleinsten Jahresbogen der Sonne dar. Die vier auf ihm brennenden Aerzen machen ihn zum Abbild der winterlichen Sonne selbst. Der Lebensbaum, die Apfel, Mann und Frau und alle anderen Sinnzeichen, die daran angebracht sind, sprechen zu uns vom ewigen Werben und Vergehen. Wir empfinden diesen Brauch als sestlich und schön und können ihn heute getrost neben dem Weihnachtskranz und anderen Sinnzeichen wieder Allgemeingut unseres Volkes werden lassen. Er kann als Ausdruck der Festesvorbereitung in der Vorweihnachtszeit in der Wohnung seinen Platz finden und kann in Schulen in gemeinsamer Arbeit der Kinder hergestellt werden.

Derwenden wir folche Sinnzeichen zur Ausgestaltung aller feiern, nach benen wir in ber Vorweihnachtszeit bas Bebürfnis haben, behalten wir aber ben Weihnachtsbaum hauptfächlich ber feier in ber familie vor.

Much bort, mo tein Cannenbaumchen aufzutreiben ift, konnen die hier befchriebenen anderen Sinnzeichen einen guten, auf altesten Vorstellungen und Darftellungen unferes Volkes guruckgebenben Erfatz bieten.

## Weihnachtsge—& backeund-speisen

Wie jedes alte Sest, hat auch Weihnachten seine besonderen Sestspeisen und Sestgebäcke. Die alteste Urt der Sestspeise, den Sirsebrei, findet man heute nur noch selten an. Man stellte ihn früher in Bauernhöfen auch für die verstorbenen Sippenmitglieder auf, von denen man glaubte, daß sie in der Weihnachtsnacht noch einmal heimkehrten.

Seute ziert die Weihnachtsgans manchen Mittagstisch. Um Weihnachtsabend aber ift man häufig Karpfen mit Buttersofie und Meerrettich. Den Sauptbestandteil aber bilden Apfel, Buffe und Jestgebäcke.

Die verschiebenen formen der weihnachtlichen Sestgebäcke sind nichts Jufälliges, sondern geben auf älteste Sinnbilder unseres Volkes zurück. So finden wir Sinnbilder der Sonne und ihres Laufes, Sinnbilder der Fruchtbarkeit und Sinnbilder des Lebens. Von Brauch und Glauben unserer Ahnen kann man aus diesen Jestgebäcken noch manches lesen. Jakob Grimm sagte nicht zuviel, wenn er vor mehr als 300 Jahren in seiner "Deutschen Mythologie" schrieb: "Eine Geschichte der deutschen Ruchen und Semmeln ließe sich nicht ohne unerwartete Ausschlässe zu-fammenstellen."

Unfere Zeit hat die wortlose Sprache dieser sinnbildlichen Backformen wieder verstehen gelernt. Wir wissen heute, daß die Darstellung des Reiters in Franken und friesland sowie die Springerle und Suseisen in Schwaben Erinnerungen an den Schimmelreiter "Wode" sind und daß die Spinnerin und das Wickelkind etwas mit der sagenhaften "Frau Solle" zu tun haben, die die Wickelkinder aus Brunnen und Teichen holt. Lebensbaum, Stern, Brezel, Radkreuz und Serz sind Sinnbilder des Lebens und der Liebe. Sie sprechen von dem Glauben und der Soffnung auf neues Leben.

Gans und Schwan auf ben Vleusahrskuchen sind Geleitvogel der Sonne. Der Sahn kundete schon in der eddischen Dichtung in Walhall bas neue Licht.

Die Weihnachtsgebäcke find in den einzelnen Landschaften verschieben. So bevorzugt man in Sachsen besonders die Stollen, in Aurnberg und Nachen die Lebkuchen in den verschiedensten Jormen

Eine besondere Freude ist es für größere Rinder, wenn sie mithelfen dürfen, das Annsperhäuschen für den Weihnachtsgarten zu backen. Es wird aus Lebkuchen gebaut. Jenster und Türen mussen genan passen. Rosinen und Schnee aus Juckerguß verzieren es. Die Jenster werden innen mit rotem Papier beklebt, eine brennende Aerze hineingestellt und das Jäuschen ist fertig. Jänsel und Gretel, die Jere und andere vertraute Bestalten ergänzen die Märchenwelt.

Vicht alle alten figurengebäcke find der Vorstellungswelt unserer Art entsprungen. Die Kirche, die bis ins 16. Jahrhundert gegen das heidnische figurengebäck wetterte, ging im 17. und 18. Jahrhundert selbst dazu über, Modeln für christliche Darstellungen schaffen zu lassen.

Wir wollen heute nicht nur Altes wieder aufleben lassen, sondern aus der Vorstellungswelt unserer Zeit neue Formen schaffen, aus denen dann spätere Geschlechter unser Soffen und unseren Glauben lesen können, wie uns die Vorzeit in dem Überlieferten lebendig wird. Aur was ewige Giltigkeit hat, wird sich behaupten, was tot ist, wollen wir nicht mehr künstlich beleben.

Aus der fille der formen kann sich jede Sausfrau Unregungen holen und nach eigenem Geschmack und Schönheitsempfinden finnvolles Jestgebäck herstellen.

Das eigene Backwerk der Mütter ift die Freude aller Ainder. Ihre Sestfreude wird gewaltig gesteigert, wenn sie eine Schürze um und einen Aonditorhut aufgesetzt bekommen und selbst beim Backen mithelfen bürfen.





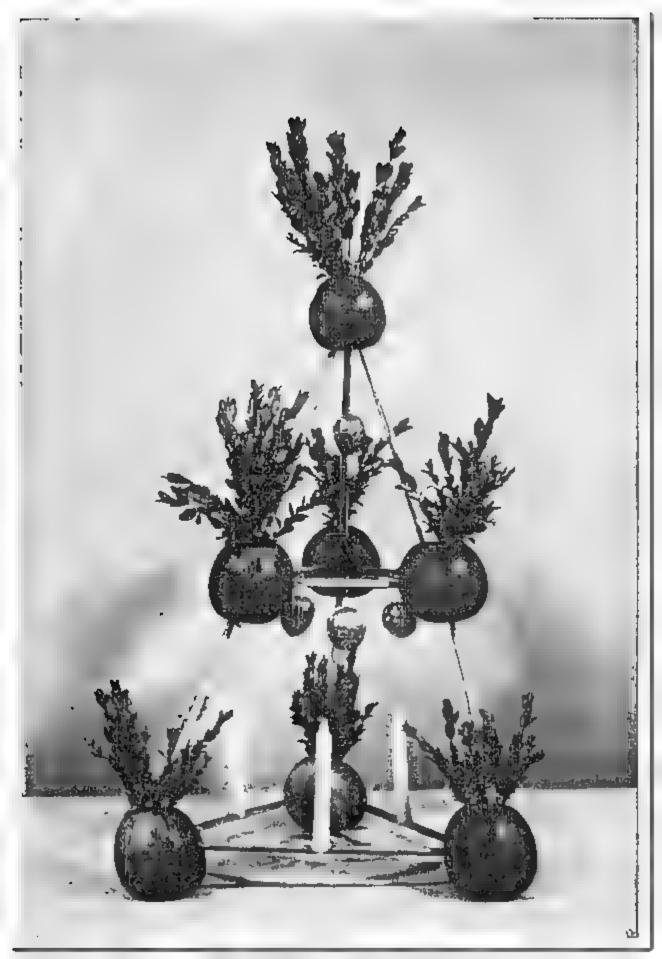

## Grundgedanken+ sur Feiergestaltung

Die Seste und Seiern im Jahreslauf haben ihren Ursprung in dem Mitschwingen des Menschen im Abythmus der Vlatur. Dies trifft in gang besonderem Maße für das Weihnachtssest zu. Es ift nicht beschränkt auf einen schnell vorüberrauschenden Sag, sondern umsaßt die Zeit von Ansang Wezember die zum 6. Januar, von der stillen Seier in der Samilie mit dem Aushängen des Weihnachtskranzes die zum Ableeren des Weihnachtsbaumes.

Wie die Natur in dieser Zeit eine Spanne der Auhe hat, so hat auch der Mensch das Bedürfnis zu Entspannung und innerer Sammlung. Dur aus Spannung und Entspannung ergibt sich die Moglichkeit der Arbeitsleitung. Dieses Geseth herrscht überall in der Natur. Jedem Wellenberg folgt ein Wellental, sedem Einatmen ein Ausatmen, sedem Cag eine Vlacht, sedem Sommer ein Winter. Gehorenwerden und Sterben gehören bazu wie Trauer und Freude. Wir besahen diese Polarität des Lebens und schwingen mit in seinem ewigen Ahythmus. Jeste und Feiern sind Ausdruck unseres Erlebens, sie dienen zur Entspannung und Sammlung. Gerade in der heutigen Zeit der Leistungssteigerung sind sie Quellen, aus denen wir Araft schopfen für weitere Arbeit.

Geltung behalten können, die in einer Zeit der volklichen und weltanschauslichen Überfremdung entwickelt wurden. Wir sind weit davon entfernt, irgend welche abgestorbenen altgermanischen Vorstellungen oder Bräuche wieder beleben zu wollen. Wir wenden und aber auch ab von dem Mystizismus der kirchlichen Aultformen. Was lebensunfahig war, kann nicht wieder erweckt werden. Die Jormen und Feierinhalte, die wir brauchen, mussen den Erkenntnissen und Erfordernissen unserer Zeit entsprechen.

Mle Grundgebanke fteht über all unferen Seften und Seiern

bas Bemeinschafterlebnis.

Jeber deutsche Vollegenoffe foll wiffen, das er im Lebenstampf nicht allein fteht, er foll erfahren, bag fein Schickfal ban Schickfal von Millionen

Migtfelet 8 . SB

deutscher Menschen ist und daß sein Empfinden das Empfinden des ganzen Volkes ift. Wie können Weihnachten nicht froh feiern, wenn wir nicht das Bewufttsein haben, daß wir in dem hinter uns liegenden Jahre unsere Pflichten gegenüber Volk und Staat erfüllt haben.

Aus diesem Geiste erwuchs das größte Filfswerk aller Zeiten, das Winterhilfswerk, das gerade in der Weihnachtszeit soviel Freude und Segen spendet.

Um ersten Sonntag im Dezember, bem Tag ber nationalen Solibarität, zeigt sich bie Einheit von Jührung und Gefolgschaft als eine wahre Volkskameradschaft. Aus ihr erwachsen die Opfer, die die Weihnachtsfreude für Millionen Kinder unseres Volkes ermöglichen. Es hat dies nichts zu tun mit dem Almosengeben und der Wohltätigkeit in der vergangenen Zeit, sondern ist ein Recht der Einen und eine Pflicht der Anderen.

Im Mittelpunkt ber geier muffen die Sochwerte unserer Weltanschauung und die Sinnbilder unseres beutschen Volkstums stehen.

Mus bem mutterlichen Schof fteint die Araft des neuen Lebens, aus ber Samilie bie Ewigfeit bes Polles. Uns ift Weibnachten bas geft ber gamilie und Sippe, bas fest, an bem mir une besondere verbunden fühlen mit unferen Abnen und unferen Aindern. Es ift bas feft ber freude und Lebensbejahung, ber Gieg bes Lichtes über bie ginfternis, ein geft ber inneren Samm. lung und ein Araftschöpfen aus bem ewigen Lebensborn. Es ift bas Beft, an bem wir une ber Bemeinfamteiten unferes Doltes bewußt werben und unferem beutschen Empfinden und Wollen in Sinnbildern und Bräuchen, in Worten und Liebern wie in Caten Musbrud geben. In feinem Mittelpunkt fteben Mutter und Rind. Wir wollen keineswegs bas Weihnachtsfest ober ben Weihnachtsbaum abschaffen. Im Begenteil, wir wollen es vertiefen und immer beffer und ichoner ausgeftalten nach bem Empfinden unferer Art. Go wie es durch die Jahrhunberte geworben ift, ift es trot aller überlagerungen und Durchseigungen mit fremdem Beiftesgut boch immer in feinem Brundgehalt ein beutsches Seft geblieben, mochte auch die Rirde ben altüberlieferten Brauchen und Brauchtumsgestalten andere, ihren Lehren paffenbere Mamen und Musbeutungen geben. Wir haben ihr eigentliches Wefen wiebererkannt und find in der Lage, bas Weihnachtsfest von allem zu befreien, was nicht unserer Art entspricht. Wir brauchen uns babei von nichts gu trennen, was feit langerer Jelt bas Wefen bes Seftes ausmacht. Es gilt lediglich Verfälfchungen gu entlarven und bie mefentlichen Juge und Mamen in ber richtigen form in Erscheinung treten gu laffen.

Mit der Betonung des familien- und sippengebundenen Charakters des Weihnachtsseites ist nicht gesagt, daß die Weihnachtszeit nicht auch außerhalb der Jamilie festlich begangen werden soll. Im Gegenteil, wir begrüßen eine weitere Ausgestaltung der Vorweihnachtszeit. Jeiern der Vorweihnachtszeit müssen der Vorweihnachtschen Charakter tragen. Von dem eigentlichen Weihnachtssest dürfen sie nichts vorwegnehmen. Es darf dabei auch kein Weihnachtsbaum verwendet werden. Auf Seite 29 dieses seftes sind genügend andere weihnachtliche Sinnzeichen beschrieben, die bei derartigen vorweihnachtlichen Feiern verwendet werden können.

Es ist notwendig, Ordnung in die Vielfalt der weihnachtlichen Seiermöglichkeiten zu bringen. Eine einheitliche Formgebung ist weder nötig noch erwünscht. Man wird den Unterschieden des Alters und des Geschlechtes, der Lebens, und Arbeitsweise der feiernden Gemeinschaft und den Verschiedenheiten der Landschaften stets Rechnung tragen müssen. Die folgenden Ausführungen wollen der Phantasie und Schöpfungskraft der Jeiergestalter genügend Spielraum lassen.



Als äußeres Jeichen der Weihnachtszeit werden anfangs Dezember auf öffentlichen Plätzen und Anlagen die schönsten Tannen errichtet. Mögen ihre Lichter allezeit verkünden, daß unser Volk in unzerbrechlicher Schicksalsgemeinschaft tatbereit zusammensteht und ein Band der Liebe und des Vertrauens alle umschließt, die guten Willens sind. Veben Tannenbäumen bilden auch Weihnachtstränze den Schmuck von Straßen und Säusern.

Mit besonderer freude werden Weihnachtsmärkte ober Striegelmärkte, wie fie in Sachsen heißen, begrußt. Die bekannteften Märkte find die in Burnberg und Berlin.

Einige Stäbte find bagu übergegangen, ben Aindern in Märchendarstel. lungen eine besondere Vorfreude gum Sest zu bereiten. Sie tragen bagu bei, die rechte Weihnachtsstimmung aufkommen zu laffen.

Dem Migbrauch der weihnachtlichen Sinnbilder und des Weihnachtsbaumes zu Reklamezwecken sowie der Zäufung der Weihnachteseiern und der damit verbundenen Verkitschung und Verfälschung des artgemäßen Jestgehaltes muß jedoch Einhalt geboten werden.

Ruprechtsfeiern und Märchenstunden. für die Rinder führt die Frauenschaft, das Frauenwerk ober der BOM. in der Vorweihenachtszeit Auprechtsfeiern und Märchenstunden durch.

Die Auprechtsfeiern werden möglichst in der ersten Woche des Dezember angesetzt. Märchenstunden können sich bis jum Sest hinziehen.

Bei der Ruprechtsfeier muß das Erscheinen des Weihnachtsmannes im Mittelpunkt stehen. In spaßiger Jorm wird er von seinem Weg erzählen, den er aus dem Reich der Frau Solle hierher zurücklegen mußte. Don diesem und jenem Rind wird er etwas zu sagen wissen und sie alle gutig ermahnen und durch Geschenke erfreuen. Es wird den Aleinen ein unvergestliches Erlebnis sein, wenn sie in seinen großen Sack greifen durfen und mit anderen Rindern die Weihnachtslieder singen.

In ben Marchen ft und en können von einer Mutter Marchen und Sagen ergablt ober gelesen werden. Man kann aber auch die Rinder bas

Märchen spielen lassen. Immer wieder wird man dabei erstaunt sein über die Phantasie und Darstellungstraft der Kinder. Es bedarf keiner großen Dekorationen und Rostume. Die kindliche Einbildungskraft crietzt alles, was äußerlich fehlt. Ein Verzeichnis passender Märchen und Märchenspiele, sowie eine ausreichende Anzahl passender Lieder sindet sich im Anhang dieses Seftes. Falsch wäre es, biblische Geschichte zur Darstellung zu bringen. Die Darstellungen des deutschen Wesens und Gemüts, wie sie uns in den Märchen gegenübertritt, geht den Kindern viel mehr zu Serzen.

Die Zeimabende der Jugend. Die Zeimabende der g. und des BDM. haben in der Vorweihnachtszeit einen eigenen Charakter.

Die Zeime werden mit felbstangefertigten vorweihnachtlichen Sinnbildern wie Aranz, Reifenbaum oder Weihnachtsbogen ausgeschmuckt. Die Tische werden festlich mit Iweigen und Aerzen gedeckt und eine kleine Musiziergruppe mit Blockflöten, Geigen und Alampfen zusammengestellt. Auf einen Tisch legt man den Weihnachts. oder Juktranz mit den vier Lichtern.

Die Madel laden gerne die Mütter zu folchen vorweihnachtlichen Seinsabenden ein und lassen sie an ihrem froben Singen und Spielen teilnehmen. Märchen und Sagen stehen bei ihnen im Vordergrund, Sindet sich eine Mutter, die ihnen eine Geschichte erzählt ober liest, so kann das der Söhepunkt der zeier sein. Die Jührerin wird zu den Müttern sprechen und ihnen danken für die Unterstützung, die sie der Arbeit angedeihen lassen. Die Mütter können an solchen Abenden die schönen neuen Lieder kennenlernen und sich mit der Jugend an Spielen und am "Julklapp" freuen.

Der "Julklapp" ift eine spasige form des Beschenkens. Alle Geschenke find mehrmals verpackt. Auf seder Umhüllung steht ein anderer Vame. Die Geschenke werden in das Jimmer geworsen oder vom Weihnachtsmann in einem Sach hereingebracht. Die sie dann an den richtigen Empfänger kommen, mussen sie durch viele Sände wandern.

Die zeimaben de ber Z. werden mehr die Schilderungen von Weihnachtsseiern im großen Ariege zum Gegenstand haben, wie sie uns gans Jöberlein in seinem Werke "Der Glaube an Deutschland" ober Walter flep in seinem Buchlein "Vom großen Abendmahl" oder "Weihnachtsmärchen des so. Regiments" geschildert haben. Auch in den Ariegsbriefen gefallener Studenten (Sammlung von Wittkopp) finden sich Briefe, die sich zum Vorlesen eignen. Der neue Arieg wird Anlaß geben, Briefe von Kameraden vorzulesen und ihnen Päcken und Briefe zu schicken als Ausdruck der kameradschaftlichen Verbundenheit.

Ramerabschaften, die das ganze Jahr über in harter Arbeit zufammenstehen, haben in der Regel das Bedürfnis, sich Ende den Jahres
zu einem fröhlichen Sest zu versammeln. Jeder Betrieb will seine Welh-

nachtsseier veranstalten. Es wird kein Weihnachtsbaum aufgestellt, sondern die bereits beschriebenen übrigen weihnachtlichen Sinnbilder verwendet. Diese Veranstaltungen müssen unter der verantwortlichen Leitung eines weltanschaulich klaren Menschen stehen, der es versteht, sie von jeglichem Atsch und konfessionellen Tendenzen freizuhalten. Gegen ein gemeinsames Mahl und Tanz ist nichts einzuwenden. Es kann allen zu einer großen freude werden, wenn der Betriebssührer verkündet oder verkünden läßt, welche besonderen Zuwendungen er seiner Gefolgschaft zukommen lassen kann. Die Gefolgschaft wird ihrerseits dem Betriebssührer an diesem Abend ein Geschenk, eventuell in sorm eines selbstgesertigten und mit verschiedenen Wingen behängten Weihnachtsbogens überreichen wollen. Auch Betriebsappelle am frühen Morgen des Weihnachtsvortages sind in großen Werken angebracht.

Weihnachtsfeiern ber Grtegruppen und Jormationen. Schon in der Rampfzeit ist es in den Reihen der Bewegung üblich gewesen, vor Weihnachten im Areise der Rameraden einen Abend zu verleben, und dabei für den Kameraden das Letzte herzugeben, was erübrigt werden konnte. Wer es erlebt hat, dem steht es noch heute in den Weihnachtstagen vor Augen, dem sind noch die von Entbehrung und Junger abgezehrten und vom Kampf gehärteten Gesichter jenes kleinen Säufleins der Verschworenen gegenwärtig. Er wird die Zeit nie vergessen können, da jeder, der sich als Vlationalsozialist bekannte, aus der Religionsgemeinschaft, den Gemeinschaften des Berufes und der Jamilie ausgeschlossen und versemt wurde. Dunkel lag die Zukunft da. Enger schlossen sich die Rameraden aneinander. Wo andere nur von Vlächstenliede redeten, wurde zur Cat geschritten. In dieser Kampf- und Catgemeinschaft lebte der Glaube an den Sieg der Bewegung, an den Sieg des Lichtes über die Jinsternis.

Der Kampf um bas Leben und die Soberentwicklung unseres Volkes
ift nicht zu Ende und wird nie zu Ende gehen. Die politischen Kampfgemeinschaften werden immer wieder Gelegenheit nehmen muffen, ihre
Reihen enger und sester zusammenzuschließen. Es ist deshalb verftändlich,
wenn sich einige Tage vor oder nach dem Jest die politischen Leiter einer Ortsgruppe, die Männer der Su. Sturme und der anderen Jormationen zu Kamerabschaftsabenden zusammensinden. Soheitsträger oder Einheitsführer wollen ihnen für ihre Treue danken, den Wert ihrer Arbeit im Rahmen des Gesamten aufzeigen und sie durch kleine Anerkennungen erfreuen.

Die Ausgestaltung eines folden Abende muß kompromissos und klar sein wie unsere Weltanschauung, niemals darf er zu einem Gelage werden. Dazu kann schon die Ausschmuckung des Raumes und die zeitliche Begrenzung wesentlich beitragen.



Die Wintersonnwendseier ift seit einigen Jahren ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unseres Jeierjahres geworden. Reineswegs soll sie das Weihnachtssest der Jamilie ersetzen oder ablösen. Weihnachten soll durch diese auf älteste Bräuche unserer Ahnen zurückgehende Jeiersorm vertieft und bereichert werden. In den Sonnwendseiern kann die gesamte Volksgemeinschaft teilnehmen. Alle räumlichen Begrenzungen fallen dabei fort.

Die Sonnwendfeiern sind nicht nur Angelegenheit der Jormationen, sie sind Sache des ganzen Volkes. Die Durchführung der Jeiern ist örtlich verschieden geregelt. In kleineren Siedlungen kann sich die ganze Dorfgemeinschaft um ein Sonnwendfeuer versammeln. In größeren Städten ist eine Aufteilung nach Ortsgruppen, ja sogar nach den Gliederungen der Bewegung nötig. Das gleichzeitige Aufflammen der Jeuer und das gleichzeitige Wiedereintreffen an einer Stelle, an der die Jackeln zu einem Jeuer der Gemeinschaftserlebnis.

Winterlandschaft zieht jedes Jahr viele Millionen Deutsche zu diesen feiern hin. In den Grenzen des Reiches sind die Sonnwendfeuer seit langem die leuchtenden Aunder des Beutschtums. Sonnwendseuer sind keine Opferseuer sur irgendeine Göttergestalt der Vergangenheit, sie sind Mahnung, Gleichnis und Bekenntnis zu unserem Volk und zu den Gesetzen des Lebens. Sie brannten als Vlotseuer und als freudenseuer schon in ältesten Jeiten. Sie wurden in der deutschen Erhebung von 1833 entsacht und von der Jugendbewegung der Vorkriegszeit, deren beste Vortreter auf den feldern von Langemark und Pern verbluteten, in unsere Jeit getragen. Sie sind eine gesunde Abkehr von den Weihnachtsseiern mit dem Stall von Bethlehem, mit den Königen aus dem Morgenland und den Sostanna-Gesängen für den Sohn Davids. Was friedrich Ludwig Jahn vor mehr als hundert Jahren schrieb, hat noch heute Gültigkeit:

"Solange unfer Volt noch in Ereue an seiner Väter Brauch festhält, solange von ben beutschen Bergen ber Jeuerschein zur Alittsommers und Mittwinterszeit ins beutsche Land hineinleuchtet, solange glüht auch noch ber Junke ber Begeisterung, ber, wenn ben Volkes Vlot am höchsten gestiegen, entfacht, gewiß zur mächtigen Flamme werden wird, in ber bie Verrater, Dränger und Jälscher unseres Volkstums ein wohlverdientes Ende finden."

Bei der Ausgestaltung der Sonnwendseiern hat sich der Brauch entwickelt, zum Gebenken der Toten, zum Gedenken der Opfer des Arieges und der Selden der Bewegung sowie zum Gedenken der Deutschen senseits der Grenzen Aränze in die Flammen zu werfen. Die H pflegt außerdem seit einigen Jahren einen wuchtigen männlichen Jackeltanz, der mit dem Entzünden des Jeuers seinen Abschluß sindet.

Die Jeuerrede muß turg und martant fein. Die Gesamtwirkung ber Jeier wird mehr durch die Sandlung als durch Worte erzielt. Dazu trägt auch bei, daß bas letzte Wegftud zur Jeuerstelle schweigend marschiert wird.

Es, bat fich in ben letzten Jahren in einigen Orten, fo u. a. in Augeburg, Bittau und Bobleng, Die Sitte herausgebilbet, Die Gonnwendfeier mit einer gemeinsamen Schluftundgebung auf einem großen Platz inmitten ber Stadt gu beenben. Das bort burch bie gufammengeworfenen Sadeln entfachte Seuer wird von ben formationen bis gum 24. Dezember gebiltet. Alle Dlan für biefes feuer ber Gemeinfchaft, wie wir es nennen, tann auch ber Plat an einem Ehrenmal, fo am Ariegerbentmal bes Orten, bienen. Don bort wird am Weihnachtnabend ban feuer für bie Weihnachtsbaume ber Samilien geholt. Mit großer Anteilnahme murbe diefe Sitte in ben genannten Orten bereits aufgenommen. Die Seimbolung des Jeuers fann burch die Rinder, aber auch burch die Erwachsenen erfolgen. Es tonnen babei Sacteln, Grubenlampen ober Laternen verwendet werben, Centere werden in Schulen und geimabenden ber Jugend angefertigt und mit Sinnzeichen verfeben. Bis jum Angunden bes Weihnachtsbaumes tann bas Licht auf einem Leuchter brennen. Die Sadeln verbrennt man im Berb.

Dieser Brauch erscheint geeignet, Allgemeingut zu werben. Er verfinnbildlicht Werben und Wachsen unserer Volkogemeinschaft aus dem Junken der Weltanschauung, den der Juhrer in die Serzen legte.



Aeine Zeit im Jahreslauf ist zur Verkündung unserer Jeen und unferes Glaubens mehr geeignet als die Weihnachtszeit. Die Gewisheit, bas sich unsere Weltanschauung auf die natürlichen Gesetze des Lebens und damit auch der Schöpfung gründet, stellt sie liber alle Lehren der Vergangenheit. Sie zu verkünden ist damit mahrer Gottesdienst, sie zu hören und danach zu leben ist mahre Frömmigkeit.

In ben befinnlichften Stunden bes Jahres wollen wir ben fuchenben gergen ben mabren Seelenfrieden geben, fie ftart machen für ben Lebens-

l'ampf und fie einbeziehen in Die Bemeinschaft.

Wir können ben "Seiligen Abend" (24. Dezember) nicht würdiger einleiten als mit einer bis ins Aleinste auf Gemüt und Seele des deutschen Menschen abgestimmten und wohlvorbereiteten Jeierstunde für alle Volksgenossen. Iweckmäßig wird sie wohl von 16—17 Uhr dauern. Groß ist die Jahl derer, die darauf warten. Längst ist in unserem Volke die Erkenntnis aufgegangen, daß und der Engelgesang "Friede auf Erden" nichts zu geben vermag. Wir wissen, daß das Gesetz unseres Lebens nicht der Friede, sondern der Aampf ist, und wir wissen, daß das Leben und der Sinn unseres Mühens und Daseins nicht von jener Geburt in Bethlehem, sonbern von den Millionen Geburten abhängt, die die deutschen Mütter auf sich nehmen, jetzt und in Jukunft.

Diese Erkenntniffe verpflichten und zu einer würdigen Ausgestaltung ber feierft unde ber beutschen Weihnacht. Sie muß frei sein von allen konfessionellen Vorstellungen, in ihr muffen sich vereinigen können alle die deutschen Bluten und guten Willens sind, ihre Pflichten

in unferer Schictfalogemeinschaft gu erfullen.

Wir mablen bagu die schönften Gale. Es werden nur Stuhlreiben aufgestellt, keine Cische. Alles Unpassende wird mit Cuch oder Cannenreisig bedeckt. An ben Wänden werden große Cannenkranze aufgehängt. Die Stirnwand des Gaalen trägt die Sakenkreugslagge. Davor, doch den Blick auf die flagge freilassend, werden zwei der schönsten Cannen aufgestellt und mit Lichtern besteckt. Iwischen den beiden Cannen (Weihnachtsbaumen) kann man einen großen Weihnachtsbogen aufstellen oder einen großen Weih-

nachtskranz aufhängen, bezw. auf einen mit rotem oder weißem Stoff umspannten Tisch auflegen, auf den im Laufe der Zeier zum Gedenken der Toten
bes Arieges, der Opfer der Bewegung, zum Gedenken aller, die jenseits
der Grenzen wohnen, zum Gedenken der Mütter und aller Aampfer für
die Größe und Freiheit unseres Volkes zwölf Aerzenlichter aufgesteckt
werden. Diese Aerzen können entweder auf einem besonderen Salter stecken
oder sie werden durch zwölf Mädel bei der Feier durch den Saal oder durch
seitliche Türen hereingetragen.

Die Mabel betreten ben Saal mahrend eine Singschar bas Lieb fingt: "Wir gunden an ben Lichterfrang". Sie ftellen fich rund um ben Weihnachtstranz, der von ber Dede herabhängt. Dann spielt ein Streichquartett leife bas Deutschlandlied und die Mäbel sprechen nachemander:

- 1. Diefe Richter ben Belben, die für Deutschland ftarbent
- 2. Diefe Lichter ben Muttern unferes Poltes!
- 3. Diefe Richter unferen Abnen!
- 4. Diefe Lichter ben Deutschen fenfeits ber Grengent
- 5. Diefe Lichter ben Opfern ber Bewegungt
- 6. Diefe Lichter bem Subrer, Großbeutschland und unferem Gieget

Vlach fedem diefer 6 Spruche fteden die Mabel paarweife die Rergen auf den Arang ober Weihnachtsbogen.

Aus den Werken unserer Musiker und Bichter, die dem Empfinden und der Art unseres Volkes Ausdruck geben, trifft man eine Auswahl, die dem besinnlichen Wesen der zeier entspricht und aufeinander gut abgestummt ist, so daß sie nicht als Darbietung oder Deklamation, sondern als Einheit wirkt. Im Anhang dieses Buchleins sind viele passende Dichtungen, Musiken und Lieder abgedruckt und angegeben. Die Jülle unserer klassischen Musikwerke, Alavierstücke, Trios, Quartetts, Quintetts und andere für größere Orchester bietet eine reiche Auswahl. Musik und Dichtung müssen mit der zeierhandlung und der Rede eine in sich geschlossene Einheit bilden.

Wir schweben auch in ben besinnlichen Stunden der Weihnachtozeit nicht in ungewissen Jernen, sondern stehen mit beiden Jüßen soft auf der Erde. Wir verschließen unsere Augen nicht vor der Wirklickleit und den Aufgaben des Alltags, sondern holen und geben die Alarheit, die seder braucht, um seine Pflichten zu erfüllen und alle Gefahren zu meistern. Sinn unserer Weihnachtsseier ist das Erlebnis der Gemeinschaft. Aur in ihr wächst die Araft und die Silfe. Aur wenn die Gemeinschaft start ist, herrscht Friede auf der Scimaterde. Der Gemeinschaft dienen heißt sich einstügen in die natürliche Ordnung. Dazu gehört Spier und Pflichterfüllung. Unser Gebet ist unsere Arbeit, unsere Arbeit Dienst am Volke, an der Schöpfung und damit Gottesdienst. Daran wollen wie denken, wenn wir Weihnachten feiern.

# Weihnacht in der deutschen Familie

In den deutschen familien beginnt die Weihnachtszeit vier Sonntage vor Weihnachten mit dem Aufhängen des Weihnachtsten auf bat an des Weihnachten mit dem Aufhängen des Weihnachtsftan und sein Duft mischt sich mit dem Ruch der frischen Vladelhölzer, die die Rinder aus dem Wald holen, um daraus den Weihnachtstranz zu winden. Der Aranz wird mit roten Bändern umwickelt und mit vier roten Rerzen besteckt. Die Mütter werden es verstehen, mit dem Aufhängen des Aranzes für die Rinder eine kleine zeier zu verbinden. Es ist nicht viel dazu nötig. Ein Spruch und ein Lied genügen schon. Ein Märchen oder eine Sage kann hinzukommen.

Der Auprecht ober Weihnachtsmann erscheint den Ainbern am 6. Dezember perfönlich. Oft stedt er auch nur etwas in ihre Schuhe. Wenn er kommt, muß ber Wunsch zettel fertig sein. Es ist bas größte Glück ber Ainder, wenn sie ben Wunschzettel selbst schreiben können.

Mit dem Erscheinen des Auprecht steigt die Feststimmung der Aleinen gewaltig an. Schon tagelang vorher wird das Lied gesungen: "Morgen kommt der Weihnachtsmann." Ist er nun da, so steigt bei vielen Aindern ein ängstliches Gefühl hoch. Es wird abgerechnet mit den Unarten des Jahres. Versehlt wäre es aber, dieses Thema zum Sauptgegenstand des Auprechtbrauches zu machen. Die Airche hat einst aus Auprecht einen Ainderschreck gemacht. Sorgen wir dafür, daß er wieder der getreue Eckart unserer Ainder wird, der sie wohl ermahnt, aber ihnen in erster Linie Freude bereitet, mit dem sie singen und scherzen können. Wenn er geht, wandern ihre Gedanken mit ihm durch den winterlichen Wald in das Reich der Frau Solle, der er von ihnen berichten muß.

Jeder Tag bis zum Weihnachtsfest wird von den Aindern am Weih, nachtstalender gezählt und mit eifrigen Arbeiten an kleinen Geschenken für Eltern und Geschwister ausgefüllt. Alles, was in dieser Zeit im Sause geschieht, wird sorgsam beobachtet. Die Mutter weiß kaum mehr zu antworten auf ihre Fragen. Sie hat alle Fande voll

zu tun, um alles zum feste zu bebenken. Manche Mutter seufzt ab und zu, wenn en gar zu toll wird. Sind aber bann die festage glücklich da, so sagen ihr die strahlenden Ainderaugen den schönsten Dank sür alle Liebe und Mühe, die sie sich gemacht hat. Was wäre Weihnachten ohne die Ainder, was wäre das Leben ohne das Opfer der einen Generation sür die andere. Mutter und Kind stehen im Mittelpunkt des Weihnachtssestes und geben ihm Inhalt und Weihe. Können wir uns etwas Größeres denken als die Verehrung des Mütterlichen? — Unsere Vorsahren nannten das Weihnachtssest, Die heilige Mutternacht" und gaben damit einem der innigsten Gefühle unserer Urt Ausdruck. Millionen deutscher Mütter erleben sebes Jahr das Wunder der Geburt. Wie könnten wir da an die Jungfrauengeburt der Bibel glauben und sie zum Gegenstand unseres Weihnachtssestes machen?

Uns ift die Geburt aus Mutterschoft heilig. Wir verehren an Weihnachten Liebe, Mutterschaft und Jamilie und feiern fie am Cage der Vieugeburt der Sonne im Glauben an den Sieg des Wahren, Guten und Schönen. So wird uns das Weihnachtofest in Wahrheit ein Jest der Liebe,

ein feft ber Bemeinschaft und bas Lichtfeft ber beutschen Seele.

Den Aonfessionen war solches Benken fremb. Sie betonten nicht die weihnachtliche Seier in der Jamilie, sondern riefen die Menschen zur "Christmette". Vichts war dort zu hören von heiliger deutscher Mutterschaft, vom Lachen der Ainder, von den Leistungen unserer Väter und Vorväter und von unserem heiligen deutschen Vaterland. — Ein fremdes vorderasiatisches Märchen wurde erzählt und die Sinne mit fremden Vorstellungen und Begriffen vernebelt. Es kam nicht darauf an, od alles der Wahrheit entsprach. Man erzählte von einem Aindlein in der Arippe gab noch gibt. Mit Aunstwerken deutschen Geistes sing man die Seelen des Volkes ein und machte sie fremden Mächten dienstbar.

Wenn wir heute jur Entkonfessionalisterung bes weihnachtlichen Brauchtums schreiten, bann ift bas nichts anderes als die Wiederinbesitz-

nahme unferes Eigentums.

Die Ausgestaltung ber Weihnachtofeier ift in allen Samilien verschieben. Wir wollen bafür auch keinerlei Sormen vorschreiben, sondern lediglich eine genügende Anzahl paffender Weihnachtolieber, Dichtungen und Erzählungen an die Sand geben, die babei Silfomittel sein können.

Wer es ermöglichen lann, der führe feine Rinder am Mittag bes Weihnachtstagen noch einmal hinaus in die Vatur und laffe fle feben, wie unter der Schneedecke die Saaten ihre grünen Salfe recken und die Schnee e ofen ihre Blüten treiben.

Bludlich ftrahlen ihre Augen und rot gluben bie Baden, wenn bann bie warme Stube bie gange Samilie umfängt und hinter ber noch ver-

schlossenen Tür der Weihnachtsstube ein geheimnisvolles Rascheln zu hören ist. Frau Solle hat die Geschenke gebracht oder bringen lassen, so wird ihnen erzählt.

Endlich ertönt das Glöcken und der Weg in die Weih.
nachts stube ist frei. Dann leuchten die Augen der Lichterslut des Weihnachtsbaumes entgegen. Die Sändchen der Aleinsten patschen nach den glitzernden Augeln und Süßigkeiten. Immer neue Überraschungen werden an dem Baume entdeckt und schwer wird es, die Ausmerksamkeit der Ainder auf die stille feier zu lenken, die mit einem gemeinsamen Lied eingeleitet wird. Jast jedes deutsche Saus hat irgendein Musskinstrument. Wo es keine Geige hat, da ist es eine Jither, eine Blockslöte oder eine Alampse. Alte und neue Weihnachtsmelodien erklingen und berühren die zartesten Saiten unseres deutschen Wesens. Die Ainder erfreuen die Eltern mit einem Gedicht oder einem Lied und bekommen selbst ein Märchen oder eine kleine Geschichte erzählt. Gemeinsame Spiele schließen sich an.

Wo in der Sauptsache Erwachsene zum fest vereinigt sind, kann einer in kurzen Worten vom Werden und Vergehen in Wald und flur, vom Rommen und Gehen des Lichtes und der Menschen, vom Rämpfen und Arbeiten, vom Jusammenstehen der Jamilie und der Volksgemeinschaft und von dem Araftschöpfen in der Stille der Vatur und des Seimes sprechen. Er kann erzählen von Vätern, Brüdern und Vorvätern, die sich sür ihr Volk opferten, und kann der Mütter geden ken, die Schmerzen und Lasten auf sich nehmen und das Gesetz des Lebens erfüllen. Er spricht von der Liebe und dem Stolz auf unser Volk und er dankt der Porsehung, daß uns in der Stunde der höchsten Vot der Jührer geboren wurde, der die deutsche Iwietracht beendete und uns die Freiheit und die Ehre erkämpste.

Ein Lied leitet zu bem gegenseitigen Beschenken über. Wohl ift bas Schenken nicht bas Wesenkliche am Weihnachtsfest und boch hängt gerade bavon, wie und was geschenkt wird, sehr viel ab. Laßt bas Schenken nie zum Warenaustausch herabsinken, sondern schenkt mit Bedacht und schenkt bas, was ben Beschenkten persönlich angeht und erfreut. Wahrt die Zeimslichkeit ber Geschenke. Sie gehört genau so zum Weihnachtsfest wie das eigene Bacwerk der Mütter und die Märchen und Sagen der Kinder.

Sat man sich sattgesehen an bem strahlenden Lichterbaum und ben Geschenken, so beginnt bas gemeinsame Mahl. In vielen Gegenden gibt es babei Rarpsen mit Meerrettichsauce. Sinterher werben Vilffe geknackt, bas Gebäck versucht und ben Apfeln zugesprochen, die das dahingehende Jahr geschenkt hat. Man kann sich diese Gewohnheiten vom Weihnachtssest in einer deutschen Jamilie kaum wegbenken. Ichten wir

aber immer barauf, daß die Mlütter bei ber Jubereitung der Seftfpeifen in biefen Cagen auch eine gewiffe Entlaftung erfahren.

Die Rinder trennen fich an diefem Abend nur ichwer von ihren Spiel-fachen. Puppen, Baren und andere Lieblinge durfen bann ausnahmsweise einmal mit ins Bett und beschäftigen die Aleinen noch im Craume.

Die Erwachsenen aber sitzen noch lange zusammen und erzählen von ihren Erlebnissen. In ben meisten Jamilien ist en ja so, das ein Glied vielleicht im Arbeitsdienst, eines bei der Wehrmacht und wieder ein anderen irgendwo an einer auswärtigen Arbeitsstelle beschäftigt ist. Sie haben alle für einige Tage die Arbeitostätte verlassen und sind erwartungsvoll heimgekehrt in den Areis der Jamilie. Mögen auch Cagereisen nötig sein, seder Deutsche will die Weihnachtsseiertage in seiner Jamilie verleben. Wem das nicht vergönnt ist, der versucht, sich in der Fremde einen Ersatz zu schaffen. In unserem Schrifttum haben wir schöne Schilberungen von solchen Weihnachtsseiern deutscher Menschen in fremden Ländern, von den Weihnachtstagen derer, die auf Schissen arbeitend die Albere durchqueren oder die aus Gründen des Verkehrs und der Befriedigung der Lebensbedürfnisse den Volkes den Weihnachtsabend nicht im Areise ihrer Jamilie erleben können.

In den Areis der deutschen Jamilie beziehen wir alle ein, die vor uns waren und alle, denen das Schickfal es nicht vergönnt hat, in den Grenzen unseres Reiches zu leben, die hinauszogen in fremde Länder und unter fremden Menschen ihre Pflicht erfüllen.

Wo beutsche Menschen leben, im brafilianischen Urwald, unter ber Sonne Afrikas, auf bem Sochland ber Aarpathen ober im Crubel von Bew Jork, überal lenken sich ihre Gebanken an den Weihnachtstagen nach ber Seimat. Die Blicke folgen den Wolken, die ihren Weg nach Deutschlands Erde nehmen. Größer wird die Sehnsucht nach der Seimat, lebendig werden die Tage der Aindheit, in denen die Mutter in deutschen Worten die Welt erschlost. Jester werden die Bande zwischen diesseits und jenseits der Grenzen, wenn am Seiligen Ibend durch den Aundfunk auch den fernsten Volksgenossen gesagt wird, daß wir sie nicht vergessen, daß sie zu uns gehören in die geoße Jamilie des deutschen Volkes, das wieder auf erstanden ist und einer großen Jukunft entgegengeht.

Weihnachtliches feiergut

"Gib, hohe Sonne, daß ich Tag für Tag im Steigen mich wie du erneuern mag, daß ich, aus dir gestossen, rein und frei im Jeuer wirkend selber Sonne seit"

3folbe Ruts



# Deutscher Winter

Schnee

Alfo leife kommt bas Weiche, Sanfte, Stille in die Welt. Unhörbar bas Gut'ge, Bleiche, bas zu bir die Chren halt . . .

Rommt die blaffe Abendstunde kommt ein Jallen, o, so dicht, schließt stumm jede Capeswunde, fällt und fällt und redet nicht ...

Alles Laute wird zum Lallen, alles Lallen schlummert ein unterm großen, dichten Fallen wird dein Serz ganz still und klein...

Lautlos ist dein Geh'n und Gleiten burch das blasse, weite geld . . . wie durch sanft entschwundene Jeiten, wie durch eine ganz versunkne, sagenhafte weiße Welt . . .

Rarl Rottaer

Lob ber Winterstille

Aind, nun laß uns fo leife fein Wie der Schnee, der lautlos fällt. Zeiner wird jemals weife fein, Der nicht schweigsame Einkehr halt.

Die Floden schweben so sacht herab Im silbernen Dämmerlicht, Und jede sindet zur Erde, zum Grab — Und die Floden beeilen sich nicht.

Sie weben ben Gärten ihr Wintergewand, Gezeichnet von zierlicher Spur. Unendlicher Friede liegt über bem Land — Was lärmen und hasten wir nur?

Rind, wir wollen fo leife fein Wie die Wunder der Winterwelt — Glaube mir, keiner wird weife fein, Der nicht schweigsame Einkehr halt.

Beinrich Anadet

#### Verschneites Land

Verschneit die Felder, Die Dörfer verträumt, Die stillen Wälder Von Leuchten umsäumt, Im Wind ein Singen, Rings schimmernde Pracht, In mir ein Klingen Trog Winter und Nacht.

Erld Bimbach

# Weihnachtstanne

Es treibt der Wind im Winterwalde die Flodenherde wie ein Sirt, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird, und lauscht hinaus, den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit — und wehrt dem Wind und wächst entgegen

ber einen Wacht ber Berrlichkeit.

Rainer Maria Riffe

# Weihnachten

Ich geh durch weiße Felder, der Abend bricht herein und hüllt die stummen Wälder

Vor mir in Wunderfernen der Abendstern erglüht, nnd rings aus tausend Sternen ein Lichtermeer erblüht.

in weiche Schleier ein.

Es bricht aus Simmelsweiten ein Glanz mit Zaubermacht und Silberflocken gleiten ins Lieb der ftillen Bacht.

Otto Ratk

# Rauhreif

In den Wäldern strengen Schweigens Weht der Rauhreif seine Spur. Frostig fällt ein dünner Schimmer Auf die blütenlose Flur.

Lächeln ist im Wis erstorben Und es rlihrt ein kalter Wind Letzte Gräser, die vom Mäher Voch nicht angeschnitten sind.

Liebe, die durch Welten leuchtet, Wacht in morgenjunger Araft; Durch den Nauhreif dunkler Cage Blänzt ihr Jeuer sonnenhaft.

Rathe &. Camolia

# Deutscher Winter

Ein Schweigen liegt ob winterweißem Land, Das ist so tief und heilger Schönheit voll, Daß es bezaubernd zerz und Seele bannt, Und niemand weiß, wie er es deuten soll.

Die Berge ragen schneebebeckt empor, Die Bäume stehn von schwerer Last geneigt, Aus engem Cale blickt ein Dorf hervor, Wo leichter Rauch verträumt zum simmel steigt.

So nah scheint alles, und ist doch so weit, Gemahnt an das, was unergründlich ist — Und ich erkenne in der Einsamkeit, Es ist die Zeimat, die mich schweigend grüßt.

Eric Bimbac

#### Weihnacht

Als fiele Frost aus überquolinen Bronnen und hielt das Wasser an, verspönn den Bach,

als sei die ganze Luft in Reif geronnen, so weiß der Garten und so kalt der Tag.

Als wollten hinter übereisten Scheiben die Straßenspur'n im Webel untergehn, und Blumen, die auf unsern Jenstern treiben

das arme Land, fich faend, übermehn.

Da kommt ein Schnuccen burch bie toten Straffen, wie Rinderfliffe klapperts, tappt es fich

im Cidtadtid, ein flüftern aus ben Gaffen,

ein Richern und ein leifer Beigenftrich.

Und bann ein Lied, aus jungen, garten' Stimmen,

auf klingts von Weihnacht hinterm Gartenzaun,

mir ift's, als mußt der Rauhreif gleich zereinnen

und weiß die Sonne durch den Winter tau'n.

Sans Griebrich Blund

# Bergweihnacht

Die ungeheure Stille fieht um uns Groß wie ein Münfter. — Und burch alle fenster

Strömt simmel ein — ein blauer, fühler simmel.

Mus allen Sienen ruft die Binsamkeit Im Barren einer nahen lichten Gnade.

Die übergreifende Gewalt aus allen Sternen

Und aus ber ftummen Bröße ber Biganten,

Aus Urgestein der Erde aufgetürmt, Bricht in dein Serz und macht es riefengroß.

So hat bas ganze All dich nie gerlihrt.
So brauft' der Orgelton der Ewigkeit
Voch nie durch deine Seele. — Salt es,
halt es,
daß es bich nicht zerbricht.

Gerbarb Soumann

# . Weihnacht des Waldes

Es ist in Wurzelgründen Ein Warten schon bereit Und ist wie ein Verkunden In neue Blütenzeit.

Und allem dunklen Warten Ist ein leises Lied Und ist ein Träumegarten Schon jest erblüht.

Schon seizt — ein leifes Regen In tiefster Wurzeln Grund ' Als innerstes Bewegen Tut sich's den Anospen kund. Und wie die alten Bäume Go ftark und ficher ftehn, Wenn in Wolkenräumen Die voten Rofen blühn,

So ist im stillen Werben Des Dunkels aller Jeit, In aller Wot der Erden Die ewge Araft bereit.

Einst wird des Waldes Wefen. Lichtrauschend offenbar, Und alles wird genesen, Was noch so schmerzend war. Erich Bodemühr

# Vorweihnacht

# Licht muß wieder werden ...

Licht muß wieder werden nach diesen dunkelen Tagen. Laßt uns nicht fragen, ob wir es sehen. Es wird geschehen: Auferstehen wird ein neues Licht.

Waren unsere Besten nicht ein wanderndes Sehnen, unerfüllt nach Licht, das da quillt, von ihnen noch ungesehen? Es wird geschehen. Laßt uns nicht zagen. Licht muß wieder werden nach diesen dunkelen Tagen.

Sermann Claubius

#### Der neue Morgen

Auf, haltet euer Serz bereit, auf einen neuen Morgen. Voch wandeln wir in dunkler Zeit, doch in der tiefsten Dunkelheit liegt schon das Licht verborgen.

Die hohe Macht ist nicht mehr fern, in der uns Gott begegnet. Vom Simmel leuchet Stern bei Stern, das Leben keimt in Korn und Kern, und Mütter gehn gesegnet.

Ein neuer Morgen bricht herein, die dunkle Sacht muß schwinden. Auf, grüßet laut den hellen Scheint Das neue Jahr wird mit uns sein," mit Müttern, Norn und Kinden.

Thilo Sheller

# Um Abend vor Weihnachten

Dämmerstille Webelfelber, schneedurchglänzte Einsamkeit und ein wunderbarer weicher Weihnachtsfriede weit und breit.

VIux mitunter, windverloren, zieht ein Rauschen durch die Welt, und ein leises Glockenklingen wandert übers stille Feld.

Und dich griffen alle Wunder, die am lauten Tag geruht, und dein Berg fingt Ainderlieder, und bein Sinn wird fromm und gut.

Und dein Blick ist voller Leuchten, Längst Entschlafnes ist erwacht... Und so gehst du durch die stille, wunderweiche Winternacht.

Blibelm Robften

# Weihnachtlich Ahnen

Es liegt ein eigener Jauber ob winterweißem Land, Wenn weihnachtliches Uhnen die deutsche Seele bannt, Wenn aus des Blutes Tiefen das Erbermnern dringt Und in des Windes Singen ein Lied der Freude schwingt.

Vie ist die deutsche Erde von Schönheit so erfüllt, Als wenn aus allen Zäusern der Glanz der Rerzen quillt, Als wenn in frohem Geben ein Volk sich selbstlos müht Und rein und klar der Junke des Ewgen in ihm glüht.

Erich Bimbac

#### Das erfte Licht

Wieder brennt ein Licht im grünen Rranze, wieder spiegeln Kinderaugen sich in seinem Glanze, wieder lauschen Groß und Alein in die Weihnachtszeit hinein.

Durch die kahlen braunen Bäume schimmern grün und hoffnungsfroh die Tannen, bis erwacht die Einsamkeit mit ihren Träumen, die wir um das Liebste, was wir haben bannen.

Draußen hält die Welt den Atem an, Tier und Blumen ruhn vom Sommer aus, sternklar wöldt sich eine lichte Simmelsbahn liber Menschen und das stille Saus.

Mit dem ersten Licht am grünen Aranze strömet neues Soffen in die stille Welt, wenn die Erd' sich schmückt im Weihnachtsglanze, fühlst auch du die Liebe, die uns hält. Besta Beilstein

#### Julgeit

Die Sonne ist versunken, Vacht über Wald und Feld, Im Dunkel tief ertrunken All suße Lust der Welt.

Laß fahren, Serz, laß fahren! Sei fark in Vot und Pein, Bald wird auf Vordlands Erde Ein neuer Frühlung sein.

Und liegt im Schoß begraben Das Land so weiß und weit, Und rusen rauh die Raben, Erfüllt ist bald die Zeit.

> Es soll uns nimmer schrecken Ein Dunkel noch so groß; Das Licht wird neu geboren Aus ewgem Mutterschoß.

Ist eine Vacht der Vächte, Da wächst das Wunder leis, Die ewgen Gottesmächte Bezwingen Vacht und Eis.

> Laß helle Rerzen brennen In Saal und Seele bein, Balb wird auf Vordlands Erde Ein neuer frühling fein!

> > Guntram Erld Pot1

# Winter-Nachtigall

Romm, Winternachtigall, Mit klaren Sternen, Schneekristall, Setz bich auf eingeharschte Cannenaste Und sing den alten Schall Durch tiefe Stille, Flockenfall: Romm, mach uns fröhlich, und die Vlacht zum Seste!

Den atemiosen Wald Erfüll' mit beiner Crostgewalt, Die lauschen Busch und Baum als frohe Gäste. Doch wied die fremd und kalt, Dann, liebster Vogel, kehre bald Ju unserm Zerzen heim, zu beinem Viestel

Sohannes Stule

# Vorweihnacht

In dunkler Stunde still und spät, fitzt eine Frau und sinnt und näht, und nestelt ernst mit weicher Sand an Windeltuch und Wickelband.

Und in dem Werkraum nebenan wirkt voller Zeimlichkeit der Mann, und blau und golden schmlickt er stolz ein Meisterwerk aus Nosenholz.

Er prüft ben weichen Schaukelschlag, da hellt ein Stern die Racht zum Tag: Der Raum ist voller Blumenblut', und leis ertont ein Wiegenlied.

Jojef Baner

# grau Bolle

Schneeflocken wirbeln um und um, im Garten blüht die Weihnachtsblum', Frau Solle fährt im Dorf herum schnurre, Kädchen, schnurres

Der Mond blickt aus dem Wolkengraus, weist ihr den Weg zu jedem Zaus, daß sie die Flinksten findet aus schnurre, Rädchen, schnurrel

Bemerkt sie wo noch einen Schein, Frau Solle hält und schaut hinein, die munter breh'n belohnt sie fein schnurre, Rädchen, schnurre!

Martin Greif

#### Mahnung

Es klopft, und leife knarrt die Cir im Wind. Schneeflocken fallen weiß auf unfre Dielen. Die Rinder jubeln, wollen damit fpielen, Und wundern fich, wie schnell der Glang gerrinnt.

Und bann kommt jemand aus der Dunkelheit. Es ift, als wären feine milden Schritte Vom Sturm umweht, allein schon stumme Bitte. Als trigen fie der Erde ganges Leid.

So klopft es heute wohl an jede Tür. Und, der da draußen steht, mud und zerrissen, Ist unser eignes, innerstes Gewissen, Das kommt und fragt: Sast du noch Zeit dafür?

Schick es nicht fort in bieser heil'gen Zeit. Ein Wort ber Liebe nur, jum Eroft gesprochen, Ein Stück Brot, den Jungrigen gebrochen, Sie wirken fort in alle Ewigkeit.

Und jede gute Cat ist wie ein Licht Am Weltenbaum, von dem die Väter sagten, Daß seine Iweige in die Sterne ragten, Und der uns Weistum ift und Weltgericht.

Mnne Marle Roeppen

#### Vorweihnacht

Bald wird die Urt schon in den Wäldern hallen,

wo hell der Nauhreif an den Iweigen Blirrt,

und geliner Cann wieb in die Städte wallen

und froh die kunden, daß es Weihnacht wird.

Bald wohnt bas Märchen hinter allen Türen

und alle Serzen werden wieder weit, weil alle Wege schon zur Weihnacht führen

und in den Jauber beutscher Weihnachtszeit.

Belnrich Schmaneh

# Vorweihnacht

Von weißen floden find die Bäume fcwer,

Der Winterhimmel behnt sich klar und weit,

Ein kalter Wind weht leichtbeschwingt einher

Und summt ein Lied von naber Welhnachtszeit.

Das ganze Land scheint feierfroh ge-

Als ahne es ber Wende hellen Schein, Und wer ben Weg in Wald und Schweigen nimmt,

Dem wird gar festlich um bie Geele fein.

Grid Mimbad

# Sonnwendfeuer

# Licht.Lied

Tot war der Tag und die Vacht war gekommen, schwarz und verfinstert umgab sie das Zaus. Auch die erlöschenden Sterne verglommen, Sturmwinde löschten die Mondsichel aus. Wir aber traten zusammen, glaubten an heilige Flammen, suchten vor Gottes Gesicht für unser Volk das Licht.

Aus den umdunkelten Tälern und Wegen bahnten wir uns einen helleren Pfad, schritten dem nahenden Morgen entgegen, droben erglühte der felsige Grat!
Wir aber hoben die Stirnen
hoch zu ewigen firnen, suchten vor Gottes Gesicht für unser Volk das Licht.

Bald wird die Nacht den Erwachenden weichen, goldene Räder fahren herauf. Auf den gewaltigen lodernden Speichen donnert die Sonne im leuchtenden Lauf. Wir aber recken die Sände, holen vom Simmel die Brände, fuchen vor Gottes Gesicht für unser Volk das Licht.

hermann Gerfiner

# feuerspruch

Schweigend wollen wir hintreten in den uralt heiligen Areis. Schweigen das ist unser Beten. Schweigend tun wir das Geheiß.

Wie vor uns in taufend Vlächten unfere Väter ftumm vereint von sich taten Mal bes Schlechten, baß sie sich zum Opfer brächten, harren wir. Das Licht erscheint. Wie seit Urzeit unfre Ahnen froh der Sonne sich gebeugt, wenn sie stieg die Weltenbahnen, so durchsonnt uns stolzes Mahnen: wir sind alle lichtgezeugt!

Und nicht einsam sprüht die Stätte. Berg an Berg sich rufend reiht: purpurn lodernde Stafette! — Wir sind Glied der Jeuerkette aus der Urnacht in die Ewigkeit! Berbarb Schumann

# So feierten die Ahnen einst das Fest

So feierten die Ahnen einst das Sest, und alles Innige und Sunnige und alles Dichterische, Ahnende brach schön dabei hervor, was tief geborgen in unsres Volkes edler Seele ruht. Voch grüßen aus der Seldenzeit her-

une Sonnwendfeuer; mahnend grußen fiet

übce

Es brennt das Sonnwendfeuer rasch berab;

boch in der Seele lodert unfres Volks ein Jeuer unauslöschbar heilger Glut, das Jeuer flammender Begeisterung für dieses Volkes Eigenart; und wahrlich,

nicht früher wird erlöschen diese Glut, bis baß der letzte deutsche Mann verblich.

Wir aber schwören bei dem Flammengrabe

Gott Baldurs, bei des Lichtgotts heilgem Saupt,

bas Seuer deutscher Volksbegeisterung zu pflegen immerbar, treu bis zum Tod! Fells Dabn

#### flammenfpeuch

Durchglühe uns Glut! Laß reiner uns werden! Wenn flammen uns packen, Dann weichen die Schlacken; Aus Erde — Beschwerben Steint Seele und Blut.

Verzehre uns, Brandt Laß alles verbrennen! Was in dir muß vergehen, Wird geläutert erstehen, Wenn im Leid wir erkennen die göttliche Sand.

Erleuchte, du Licht, Was dunkel begonnent Die flammende Sendung, Sie werde Vollendung — Ju ewigen Sonnen Empor das Gesicht!

Seinrich Unader

# Bebot ber Weihenacht

Das Jahr geht zu Ende, wir kommen zur Wende. Verbrennt, was trennet, zerbrecht, was schlecht, verbannt alle Zwietracht, bann sind wir nicht Anecht.

Es fliehe ber Saber, es ruhe ber Streit, bie Flamme verkünde bie Welhnachtszeit! Es ruhet die Welt, fo ruhe auch du, bann zieh' mit dem Licht neuen Taten zu.

Steig mit uns zur Söhe, bie Jahne voran, so leuchte benn Feuer, wir stürmen hinans

Billbeim Beilfteln

# Deutsche Sonnwenb

Wenn auf buftrem Bergestamme Mufbrennt unfrer Gebnfucht Licht, Und die beilge Glut ber glamme Lobernd in die Weibnacht bricht, Stebn wir ernft geschart im Areife, Starren in lebenbige Blut, Spliren ftart bie wilbe beife Deutsche Stimme uns im Blut. Brennen über uns bie Sterne, Brennt in une bas Berg voll Got, Brennt ber Ruf in alle gernet flammt ein einziges Bebot. Sonnwendfeuer, Motwenbfeuer, Endzeit bu und Zeit ber Wendel Übergroß und ungeheuer 3wingt es ganbe nun in ganbe.

#### Wir kommen aus Not

Wir kommen aus Vot, wir kommen aus Tod.
Von läuterndem Brande in Schmerz und Schande.
, sind wir umloht.

Wir stehen gefeit vor Lüge und Weid. Wir reichen uns die Sände, wir gehn zur Sonnenwende in unserer Zeit.

Wir wollen zum Licht, vor Gottes Gesicht. Wir wolln den Drachen schlagen, der Morgen will nun tagen. Wir fürchten uns nicht.

Sans Sabne

# Winter-Sonnwendspruch

Brandhelle loht! Mord, Saß und Tod, sie recken ob der Erde zu grauser Drohgebärde, daß niemals Friede werde, Schwurhände blutigrot.

Was frost und Leid! Mich brennt ein Eid. Der glüht wie feuerbrände durch Schwert und zerz und Zände. Es ende drum, wie's ende — Deutschland, ich bin bereit.

Balter Fleg

# Sonnwendspruch

Es schreitet keiner in bas Licht, ber nicht mit allen Teufeln brichtt herybert Mengel

#### Sonnenwende

Sonnenwende, komm und ende alles Dunkel, mach und frei! Wende ab den Schlaf der Satten, wende ab den Tod der Schatten, wende ab die Gacht der Träume, sende Licht in alle Räumer

Ratt Soller

#### Sonnenlieb

Jum Simmel auf die Flamme steigt. Die lange, bange Vlacht entweicht. Laft überall im deutschen Land entfachen uns ben heilgen Brand. Die Seimat sei uns höchstes Gut. Geheiligt sei das deutsche Blut. Last kämpfen uns in dieser Zeit für unsres Polkes Ewigkeit!

Die wir das große Wunder febn, das unferm Volke ist geschehn, laßt schwören uns beim Flammenschein: Wir wollen nichts als Deutsche feint Etisabeth Bartelt

# Aufbruch

Vioch trage ich feuer in meinen Sänden, noch lodert siegreich die rosige Glut. Durch Wacht und Wildnis will ich sie tragen.

und was mich hindert, in Stude gerfchlagen:

Ich will mich verschwenden mit gläubigem Mut.

Du heilige flamme sei dreifach gepriesen! Berdseuer verlöscht, Wachtseuer erhellt. Gefährnisse recken sich hochauf und lauern,

kein Jittern und Jammern und weibisch Bedauern, ich will zu den Riesen hinaus in die Welt.

Ich ahne euch, einfame, herrliche
Streiter,
an Zielen schaffend, von keinem erkannt,
gewappnet in Schmerzen, im Iweisel
erkoren.
Wohlan, immer weiter,
erleuchtet das Land:

Mag Barthel

#### Sonnenwende

Wieder glüh'n die Jeuerbrände, Junken steigen und verweh'n und wir reichen uns die Sände, , daß wir fest und stärker steh'n.

Denn die Simmel schweigen ferne und die Nacht ist groß und weit. Ralt und endlos sind die Sterne über uns in Raum und Zeit.

Aber unfre Serzen schlagen und die Flamme lodert heiß, daß der Glaube, den wir tragen fester schmiedet diesen Areis.

Mag benn rings auch alles drohend, kalt und finnen und finster stehn, wird boch unfre Jahne lohend über uns zum Siege wehn!

Bons Branbt

#### Sonnwendchor

Flamm auf! Flamm auf!
Jeuer der Söhe, du Sonnenruf!
Wir grüßen das Volk, wir grüßen die Erde,
Wir grüßen ihn, der die Einheit schuf.
Seht dort und dort! Auf Bergen und Warten
Stehn feuerblumen im nächtlichen Garten,
Greifen feuerhände hinauf:
Sonnwendfeuer, flamm auf! Flamm auf!

So standen in grauer Vorzeit die Ahnen, So stand unste Jugend auf nächtlicher Fahrt; So steht heut einig ein einziges Mahnen, Ein ganzes Volk um die Fahne geschart. Wir öffnen die Ferzen, wir heben die Fände, Wir grüßen des Jahres fruchtbringende Wende, Wir grüßen des Lichtes gesegneten Lauf: Somwendscuer, flamm auft Flamm auft

In jubelndem Aufstieg, in strahlendem Schweben In reifender Wende kreist ewig das Jahr. Wir grüßen die Sonne, wir grüßen das Lebent Wir grüßen den, der von Anfang war. Ein Filhrer, ein Wille, ein Volk, ein Vollbringen, Ein Gott, eine Gnader So wird es gelingen! Wir grüßen des Schickfals allmächtigen Lauft Sonnwendfeuer, flamm auft flamm auf!

Berner Jatel

# Die glamme fei Symbol

Vicht alten Brauch zu tilgen ist ber Wille,
nein, ihn mit neuem, tiefen Sinn zu füllen.
Die Flamme lodee, doch erfaßt es wohl:
Web Buch, wenn Buch die Flamme
kein Symboli
Wie sie mit Brausen immer auswärts
glüht,
zeigt sie den Weg Dir, jugendlich

Beinlitt.

Boben schwer,
friecht richtungsuchend irdisch hin
und her,
doch dann, je mehr der schwere Stoff
zerbricht,
schießt Licht empor, empor zum Urquell
Licht.
Indet den Solzstoß, alt und jung
gepaart,

Erft glimmt ber Stoß und qualmt am

Urvater Sitte, heilige beutsche Art. Frang bermig

# Wunder der Weihnacht

# Weihnachten

Vinn kommt hernieber, ihr schaffenden Aräfte, segnende Sonne, liebende Glut!
Vinn kommt hernieder, ihr ewigen Mächte! — Grüßen wir euch in der Weihe der Vächte, grüßen wir euch in des Lichtes Jut!

Sans Sampariet

#### Duntle, mutterliche Macht

Dunkle, mütterliche Vlacht, Die uns neu geboren. Tief aus Ursein sind erwacht, Die zum Licht erkoren.

Aus dem Dunkel wird das Licht. Wie wir tief uns finden Es durch alle Fernen bricht, Ewig sich zu kunden.

Ewig, ewig ist das Sein, Zeilig ist die Erde. In den Seelen blüht ein Schein, Daß es Frühling werde.

Frühling — benn es ist kein Cod. Werd ich im Vergehen Aus des Lebens Vacht und Vot Anders neu erstehen.

Unfrer Ahnen ewge Araft Wirkt durch alle Zeiten, Daß das Leben nen sich schafft In die Ewigkeiten.

Mütterliche tiefe Vacht, Seilige Vacht der ferne: Wenn im Grund das Aind erwacht, Alingen hoch die Sterne.

Erid Bodemth!

# Weihnachtszeit

Vim ist die liebe Weihnachtszeit mit ihren Wundern kommen. Durch alles deutsche Land ist weit ein heller Glanz erglommen. Das ist der Glanz vom Weihnachtsbaum

im Schnee ein Sommersonnentraum — Vie fei er uns genommen.

Denn was die Weihnacht wahrhaft weiht, ihr Mädchen und ihr Anaben, ist nicht die bunte Serrlichkeit der hochgehäuften Gaben: Das ist die Reinheit, kindlich wahr, der Gier, des Vieids, der Lüge bar, die sich am Lichtglanz, still und klar als höchstes Glück kann laben.

Solch reiner Sinn, der bleibt uns treu auf allen Lebensbahnen, dann wird uns rühren immer neu der Weihnacht hehres Uhnen, dann wird der Glanz vom Weih-

nachtsbaum, nicht nur ein flücht'ger Wonnentraum, im Altersschnee ein Sonnentraum uns fel'ger Jugend mahnen.

Melly Dabn

#### Deutsche Weihenacht

Aingaum schläft die Erde, der vor Monden heilge Frucht entsprossen. Ein Geheimnis hält der Friede kill umschlossen, hüllt mit weißem Flockenmantel feine Wunder ein und der Schritt des ewgen Wandrers lenkt fich heim. Um die Butten zieht des Todes kaltes Wehen, dennoch kommt ein neues Werden und ein schönes Auferstehen.

Wur ein Zeichen läßt die Ærde unter Gifes Kaften fteben, gieht die Menschen hın zur Seimat, hin zu frohem Wiedersehen. Mordlands Ahnen haben dieses Zeichen als bas ihre nur geschaut und in feinem Glanz am Serbe die Gemeinschaft fest gebaut. Mögen Rämpfe um bie Butten, drohend wilde Stlleme wehen, dennoch kommt ein neues Werben und ein neues Auferfteben.

In der Frembe grünt fein Zeichen, wächst dir nicht der Liebe Sort, wo auf kahlen felsen Baum und Strauch verborrt. Unfre Stammeebriider zieht bas Wunder nach der Selmat ewig hin, wo im Gleichnis Mutter Erbe offenbart des Lebens Sinn. Magit bu, mub vom Kämpfen, frosterstarret steben, dennoch kommt ein neues Werben und ein schönes Auferstehen.

Bilbelm Beilftein

# Winterfonnwend

Jauber der frucht und des Aeimes, Der uns der Erde verflicht. Webendes uralt Geheimnis: Mitten im Dunkel das Licht.

Hell aus den schwärzesten Vlächten Steigt nun das Aind mit dem Strahl, Leuchtend von sternhaften Mächten Juckt in der Sand das Janal.

Mitten im starrenden Gife Singt es vom Frühling sein Lied, Daß in die Bergen die heiße Schmelzende Sehnsucht zieht.

Tief in der Erde ein Glühen Leuchtet wie Antwort herauf. Still schlägt die Welt in den frühen Tag ihre Augen auf.

Gerharb Sonmann

# Ebbifde Weihnacht

Micker grunen unbefät. Mus dem Michts geboren Wachsen Rrafte fruh und fpat. Leben ift ertoren Mus dem Gottesgrund und fein. Mus ben bunklen Gründen Rehrt bas Licht, tehrt Balber beim, freude ju verflinden, Wenn ber Drache drunten liegt, Den bie madren Scharen Mit des Lichtes Araft besiegt, Licht zu offenbaren, Dag bie neue Zeit beginnt. In bem Grafe wieber Man die alten Cafeln find't Mit ben alten Liebern.

Alte Lieder - burch die Zeit Alingt ein neues Singen, Soll nach Leib und wierem Streit Meue freude bringen. Cief an Weltbaums Grund ein Rind Lächelt une entgegen. Rosen - in dem ewigen Wind -Blüben allerwegen. Und wir felber - in bem Ginn Tief erwachter Erbe Bliden gu ben Sternen bin, Daß ce Gines werbe: goh' und Ciefe, ferne Zeit. Billbend allerlanden Ift bes Volfes Einigkeit Wunberfam erftanben.

Erid Bodemüşt

#### Weihnachten

Vom Simmel in die tiefsten Alüfte ein milder Stern herniederlacht; vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte, und kerzenhelle wird die Vacht.

Mir ist das zerz so froh erschrocken, bas ist die liebe Weihnachtszeit! Ich höre fernher Airchenglocken mich lieblich heimatlich verlocken in märchenstille zerrlichkeit.

Ein frommer Jauber hält mich wieber, anbetend, staunend muß ich stehn; es sinkt auf meine Augenlider ein goldner Kindertraum hernieder, ich fühls, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm

Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Saus, sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus.

An den Jenstern haben frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, tausend Ainblein stehn und schauen sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie feld. Zehres Glänzen, heil'ges Schauern, wie so weit und ftill die Welt!

Sterne hoch die Areise schlingen, aus des Schnees Einfamkeit steigt's wie wunderbares Singen o du gnadenreiche Zeit!

R. v. Gidenborff

# Jul-Licht

Wenn am bunkelsten die Nächte und am bichtesten die Nebel, wenn am düstren Wolkendunste sehend sich die Augen heben, bann kommt Wintersonnenwende. Meine Zände falten sich, falten sich in Ehrfurcht flumm.

Seilig ist uns Saus und Seimat und des Serdes trautes Jeuer... heilig ist uns Sonnenwende... andachtsvoll stehn wir zur Jeier vor dem Glanz der lichten Rerzen, und im Serzen strahlt uns sieghaft Sonnenlicht.

Sternglanz hellt die Julmondnächte überstrahlt des Veblungs Dunkel . . . unfre Seelen trinken freudig Sonnenglanz und Sterngefunkel. Vieues Licht erfüllt das Leben und wir geben siegewiß dem Licht uns hin.

Wobela Bringeffingur Rippe

65

# Lieb der Väter um Weihnachten

Laß den Schnee aus deinem Wolkenschoß Jallen, zere, und hüll uns gnädig ein! Laß uns stumm und die gehorsam sein Und uns schweigen und uns horchen bloß.

Sorchen bloß mit jenem innern Ohr Unserer Seele, die ein winziger Teil Doch von dir, Serr, was zu unserm Seil Welhnachtlich dein Wille auserkor.

Denn wir leben unser Leben nicht. Aus der Ahnenserne kommt es her. Denken wir's, wird uns der Atem schwer. Wir verglimmen wie ein Weihnachtslicht.

Aber horch: auf einmal klingt ein Lied! Rinderstimmen singen durch die Vlacht! Und wir wissen es: das Leben wacht! Und wir fühlen es, das Leben blüht!

Laß getrost aus beinem Wolkenschoß Von die Floden fallen, hüll uns ein. Laß uns stumm und dir zu eigen sein Und uns schweigen und uns horchen bloßt

Bermann Claublus

# Weihnacht, Weihnacht ift gekommen...

Blaues Dammern weißer Weiten, stilles traumerfülltes Schreiten auf geheimnisvollen Wegen fernem, fremben 3iel entgegen.

Baum und Strauch und Cal und Sänge, alle Weite, alle Enge frosterstarrt und schneeverhillt, deutschen Winters trautes Bild.

Stilles Glühn von taufend Steenen, bie aus himmelsweiten gernen Licht in trübes Dunkel fenben und bie Gacht jum Märchen wenden.

Schmerz und Aummer, Wot und Tränen, leibwoll ungestilltes Sehnen ging zur Auh in heilgen Stunden, beut ift alles überwunden.

Bebt die Erde, forgt das Landt Sanft hat eine giltge Sand allen Schmerz hinweggenommen: Weihnacht ift gekommen!

Lichterbaum und Glockenklänge, frohe alte Weihnachtsfänge, alle Ginfamkeit verfank . . . Seil'ge Vlacht, o habe Dank.

Gifela Dabien

# Ein Zweig von Tannengrün

Und hast du Weihnachten nicht mehr, nimm einen Iweig vom Tannengrun und laß ein Lichtlein barauf glüh'n und such' nicht lange hin und her.

· Von Gottes großer heiliger Auh' gebraucht der Mensch sein heimlich Stück, taucht in All-Ewigkeit zurück und dieses Stücklein brauchst auch du.

Sorch, Ainderstimmen klingen fernt Das Lichtlein zuckt im leisen Wind. Du fühlst dich selber wieder Aind, und wie auf einem seligen Stern... Der Weihnachtsbaum

Von blauen Bergen her zur Stadt ist nun der Wald zuwege, daß jedes Aind sein Bäumchen hat und es zur Weihnacht hege.

In Muttererde pflanz es ein,die dürren Reiser schneide, und putz die grüne Arone sein mit blitzendem Geschmeides

Und dann die Lichter angefacht bis hoch zum Wipfeltriebe, daß in die kalte lange Gacht aufleuchten Licht und Liebe!

Was zweifelst bu, du Menschenkind; sei froh und laß das Fragen! Und allen, die noch traurig sind, sollst du das Wunder sagen.

Sofel Baner

# Das Licht fpricht

Sebt euer Gesicht!
Ich bin das Licht,
das aus euch kam,
Seiligstes aus euren Seelen nahm,
aus eurem Leid, aus eurer Vot,
aus eurem Blut, aus eurem Cod,
aus eurem Tag, aus eurem Craum.

Seht es leuchten als Strahlenbaum weithin über das Firmament. Seht, wie die Welt eures Wesens brennt!

Mensch zu Mensch von Sayungen frei! Mensch zu Mensch mit Brudersinn über die jubelnde Erde hin! Mensch zu Mensch mit Schwestergebärde hin durch ben heiligen Garten Erde.

Sermann Claubins

#### Weihnacht

Seute ift die Weihenacht und der Jechenplatz liegt stumm. Vur der Wind am förderschacht, nur der kalte Wind geht um.

Rumpels, unfer Brot ift schwer, boch wir stehn im hellen Licht, benn wie spüren mehr und mehr: Unfer Leben ift die Pflicht!

Seht, wir haben Kind und Dach und ein Weib, bas glücklich benkt! Seht, der Glaube hält sie wach, den sie ihrem Saus geschenkt!

Zeute ist die Weihenacht und der Jechenplay liegt stumm. Doch der Wind am Förderschacht geht als Gottes Gdem um.

being 18. Beuchter

# Um Weihnachtsbaum

# friede auf Erden

Doch es ist ein ew'ger Glaube,
daß der Schwache nicht zum Raube
jeder frechen Mordgebärde
werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigkeit
webt und wirkt in Mord und Grauen,
und ein Reich will sich erbauen,
das den Frieden sucht der Erde.

Mählich muß es sich gestalten, seines heil'gen Amtes walten, Waffen schmieben ohne Sährde, Flammenschwerter für das Recht, und ein königlich Geschlecht wird erblühn mit starken Söhnen, bessen helle Tuben dröhnen: Friede, Friede auf der Erdel

#### 21 m Weihnachtsbaum

Wir gunden die Aichter am Cannenbaum an, Sie leuchten durch ewige Fernen, wir recken die Sände zum Schwure hinan, und schauen hinauf zu den Sternen.

Wir sinnen, was uns die Sage fang, was alte Märchen uns künden — und lauschen der alten Lieder Klang die Seimat ber Seele zu finden.

Wir knüpfen die Bande der Sippe neu, die flackernden Lichter, sie mahnen, wir schwören Deutschland ewige Treu und hüten das Erbe der Ahnen.

Billbeln Beilftein

# Deutsche Weihnacht

Rings reckt Verzweiflung die verlorenen Sände in roter Simmel fahlem Untergang. Befehlend drängt zu neuer Tat ein Ende und fordert, daß die Jugend sich verschwende. Wir aber ruhen eine Stunde lang.

Wir haben keine Qual und keine Schmach vergessen. Doch knien wir atmend um den Gottesraum. So werden wir zu schweigenden Gefäßen. Erfüllt mit Licht. Wir drängen in den Raum.

Sand mächst in Sand. Die stumme Bruderschaft schließt ihren Ring, der Serzen gleichen Brand. Wir fliehen nicht. Wir holen neue Araft, das Wunder bindet, wie das Blut uns band. Gerhard Schumann

# Weihnachtsbotschaft

Es strahlen wieder die Aerzen am ewig grunenben Baum und wieber fullet die gergen ber beutsche Weihnachtstraum. Es gieben vor unseren Augen die Cage ber Rindheit vorbei, wir rufen mit unferen Liedern die Welt der Ahnen herbei. Wie einst auf Bergesböhen rings lobern die gener empor; bies Volk in Wot und Schmerzen nininer ben Glauben verlor. -Wie oft hat die flamme des Arieges bie Werke bes friebens gerftort, fein Gott hat die Schwachen und Lauen, die geigen und Dummen erhört. Be muche aus Schweiß und Schwiclen bie fruchtverfprechenbe Saat und über ben frommen Worten ftand immer die mutige Cat. --Bewahrt bies Weistum ber Ahnen und fündet's jur Weihezeit, laßt Lichter und Glocken uns mahnen: bie Tat nur hat Deutschland befreit: Es reichte ber Bruber bem Bruber in ichenkenber Liebe die ganb, bee Blutee ewige Stimme fclang um uns ein ehernes Band. In jeder Bleinsten Butte erftrahlt ber Lichterbaum, in Deutschland ift mahr geworben, was einst nur ein frommer Traum. Wie brennen biefe Runde in alle Bergen ein und wollen felber Scheite ber großen flamme feint

Billhelm Bellfieln

#### **Volksgemeinschaft**

Seit wir in Eintracht uns zusammenfanden, macht neue Soffnung unfre Serzen weit. Wir werden größer in der großen Zeit, die sieghaft aufgeht über deutschem Land. We läuten Glocken; frohe Lieber Plingen. Jum Sternenhimmel jubelt ber Choral und beutsches Land ift heute überall,

und beutsches Land ist heute überall, wo beutsche Menschen Weihnachtslieber fingen.

S. Sbing

# Weihnacht auf frembem Meere

über das weite, das dunkle Meer, wo keine Brilde und wo kein Steg, wandelt schweigend die Weihenacht, kommt aus dem deutschen Lande her, hat zu wandeln gar weiten Weg, hat zu tragen gar schwere Fracht:

Tausend Gedanken aus Zütte und Zaus, alle in Liebe und Sorge gehegt, sind ihr zu tragen auferlegt, soll sie bestellen fern da brauß', soll dem Sohn am fernen Strand sagen: "Die Mutter denket dein."
Soll dem Vater im fremden Land Bote von Weib und Rindern sein.

Weihnacht wandelt treulich, geschwind bis an die ferne, die seemde Bucht, weiße Schiffe wiegen im Wind, Deutsche Schiffe, die sie gesucht. Weihnacht schwingt sich an Schiffes Bord.

über ben Schiffen wird ein Licht, Schiffevolt falummert, vernimmt fie nicht,

fingend erhebt fich ihr fußes Wort: "Blonder Anabe, dir einen Auß bring' ich vom fernen Muttermund, bärtiger Mann, einen füßen Gruß tu' ich von Aindern und Welb dir kund.

Schiffevolk, bu Deutsches, jung und alt, über bas bunkle, bas pfablofe Meer

schickt eure Seimat mich zu euch ber, schickt einen Sauch euch der deutsche Walb."

Schiffsvoll, träumend vom Schlaf erwacht:

was ist geschehen, wer trat hereind Zeut' in Deutschland ist Weihenacht, ferne Zeimat, wir benken bein.

Manner draußen im Wogentang denken heim an den Tannenbaum, denken heim an den Lichterglang, jubelnder Kinder singender Reang, Männer, umbrüllt vom Wellenschaum, träumen den seligen Weibnachtstraum.

über das weite, das dunkle Meer, wo keine Brucke und wo kein Steg, wandelt schweigend die Weihenacht, kommt aus dem fernen Lande her, hat die Deutschland gar weiten Weg, hat zu tragen gar schwere Fracht:

Brüße an all', die in Sütte und Saus heut unterm Baume zusammen sind, Oater und Mutter und Weib und Rind, Grüße, viel tausend, am Serzen gehegt, haben die Männer, die fernen, da drauß', ihr zu bestellen auferlegt. — Weihnacht wandelt, es sprigen die Wellen,

forgt nicht, forgt nicht, sie wird's bestellen.

Ernft pon Bilbenbruch

#### Weihnachtsabend

Die ersten Rerzen schimmern in die Vlacht, Die letzten Räufer eilen durch die Gassen, Dieweil die Rinder schon nach Glanz und Pracht Wit ihren kleinen warmen Jäusten fassen.

Sell klingt das Lied vom grunen Tannenbaum, Die weißen flocken sinken sacht hernieder, Und finnend sieht man — wie in tiefem Traum Das Jauberland der fernen Jugend wieder.

Erid Limbad

# Unfere Weihnacht.

Der Alltag schläft — wir ruden eng zusammen,

durche Land geht stumm die deutsche Weihenacht.

In allen Bergen ift gleich stillen flammen

ein jages, ftummes Soffen aufgewacht.

Rein Sturm vermag ben Glauben zu verscheuchen,

daß unter Schnee und Bis die Saat ersprießt.

Wir woll'n einander fill die Sande reichen

und benten,

baß heut' beutsche Weihnacht ift.
(Aus bem Subetenlanb)

# Um Weihnachtsbaum die Lichter brennen

Um Weihnachtsbaum die Lichter brennen, wie gänzt er festlich, lieb und mild als spräch er, wollt in mir erkennen getreuer Soffnung stilles Bild.

Die Ainder stehen mit hellen Ölicken, das Auge lacht, es lacht das zerz. O fröhlich seliges Entzücken, die Augen schauen himmelwärts.

Gegrüßet seib ihr alten Leute, gegrüßet sei du junge Schar, wir bringen Gottes Segen heute dem grauen und dem blonden Zaar.

Alte Bollsweise

### Deutsche Weihnacht

Die Melodie der Räder schweigt, und beine Sände deutsches Volk, erleben den Jeiertag, der stumm sich neigt, wenn durch dein Land vom Turm die Glocken beben:
Weihnacht!

Aein Sammer schlägt am Amboß Glut, auf Sauft und Stirne fenkt sich friedlich bie heilge Wacht und tropft die Flut der Millionen Lichter auf uns Menschen nieber.

Weihnachtt

Durchs Tannengrün fließt milder Schein ber Rerzen, deren Jauberglanz sich windet im Gold und Silber. Doch in uns hinein zieht Frieden, der ein ganzes Volk verbindet. Weihnacht!

Wir reichten unfre Sande stumm, und so war dieses Sost für jeden Freude. Durch unser Wollen schwieg das Leid vingsum! Ein Volk erlebt mit Dank im Serzen

heute: Weihnachtl

Bans Bollmann

## fröhliche Weihnacht

Guten Abend, guten Abend, wir brücken die Sand die Sausvater, dir Sausmutter in jeglichem Stand! Wir wünschen euch am Welhnachtsfest ein gutes Jahr, vor allem Unheil hüt euch Gott immerdar!

Eine Weihnacht, reich an Spenden, das wünschen wir euch, allen Männern, allen Frauen, den Kindern zugleich. Es bringt auch das Weihnachtsfest Gaben gar schön und laß es allen Menschen nach ihrem Wunsch gehn.

Sell erglänzen heut die Rerzen, hell erstrahlet der Raum, singt und jubelt, gebt im Serzen der Fröhlichkeit Raum. Gedenkt auch eurer Vachbardleut', armer zumal, und wünscht der ganzen Menschheit Glück,

Blück ohne Jahl.

Altes Anfingelieb

#### Deutsche Weihnacht

Diefe Weihnacht follen über Deutschland die Sterne ftebn.

Wie Deutsche wollen alle hinauf 311 ' ben Sternen feln.

Wir wollen fest ftebn auf unserm beutschen Land,

um ben Sührer geschart, den uns bas Schickfal gefandt.

Und wollen unsern Glauben gum Simmel heben mit Sanben beiß:

daß Gott da broben um feine Erbe weiß, bag Gott die Völker halte in feiner

Weisheit Macht, er, ber vor Ewigkeit alles bebacht.

Er, der den Völkern allen ihr Wefen gab, er, ber die Wahrheit ift über Zeit und Grab.

In seine ewigen Sterne wollen wir sehn, die still und klar und rein über Deutschland stehn.

Bermann Claubius

#### Wachstin

Berr, laß uns unfre Wachsamkeit. Die Jeit zum Schlafen ist vorbei. Der Weg zum Itel ist viel zu weit, Als daß an Auh zu denken sei.

Die Sinsternis broht immer noch, Und ihrer Stunde wartet fie. Denn ewig bose bleibt fie boch. Gefesselt jat Vernichtet niet -

In ew'gem Rampfe wird allein Des Volkes heilig Recht bewahrt. Berr, laß uns immer wachsam fein. Berrgott, mach beine Deutschen hart. Anne Marie Roephen

#### Julgelübde

Weihnacht ift es wieber, breizehn Rerzen glühn; alte, liebe Lieber burch bie Stille ziehn.

Weiheflammen loben, leuchten burch die Vlacht, trot des Dunkels Droben ist das Licht erwacht.

Ich gelob im Serzen bei der Flamme Schein, bei dem Licht der Rerzen, allzeit deutsch zu sein! Frank-Michel hilbebrandt

# Weihnachtsbrauch

#### Der Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann, mo fommt er ber? über Wiefen und Wälder vom weiten, weiten Meer, da kommit er her, ba fommt er ber.

Der Weihnachtsmann, wie gieht er ein? Muf leuchtenbem Schimmel, wie bie Sonne am gimmel, voll fpiegelnbem Schein, fo gieht er ein.

Der Weihnachtemann, was bringt er mit? Bar toftliche Baben für Ulabden und Anaben, bie guter Gitt', das bringt er mit.

Der Welhnachtsmann, wie teilt er aust Br legt fie verftoblen, wo leicht fie zu holen ans genfter, vore gaus, fo teilt er's aus.

Martin Greif

#### Weihnachtsbäume

Aus des Waldes Wurzelgrund gefchlagen, waren fie auf Wagen bochgebäuft, Pamen in bie nebelfeuchten Straffen, Kalter Bergluft einen Sauch zu tragen in die Stadt, die grau von Väffe träuft.

Von dem Sommer, den fie fast vergaßen, von ber Wiefe bunten Blütenfarben weht in ihrem Bargruch eine Spur. Brun find noch im grofte ihre Mabeln faftgefchwellt, ba von der Urt fie ftarben in bem großen Winterfterben der Clatur.

. Travernd mögen wohl vom Wald fie träumen, von der reinen ichneedurchhellten Weite, wo der Rehbock fegte im Beaft. frierend unterm bunnen Wadelfleibe, plöglich mächft ein Abnen in ben Tannenbäumen, daß der Tob fie krönt im Lichterfest.

Wie im Schneeglang schimmernd fteht bie gerne, iconer halt ein Leuchten fie umfangen, wenn fie gligerbunt mit Augeln prangen, in ben Aften funteln Gilberfterne.

Wenn jum Sinnbild emigen Lichtes fie gemacht, tragen ftolg ber Liebe und der Sehnfucht Fracht und ein ftrahlend Glud von Ainderherzen · fpiegeln in dem flackerbund ber Aerzen unter Glodenruf ber heiligen Wacht.

Beinrid Rels

#### Wintermärchen

Ich bin im Winterwald verirrt. Rann feinen Weg mehr finden. Un allen Tannenzweigen Miert Der Schnee in Palten Winden.

Da huscht ein Wichtelmann vorbei Mit gad und blantem Spaten. Da ziehen Aehe fromm und scheu Muf bie verschneiten Saaten.

Da figt die Bisfrau tief im Grund Und fpinnt am Silberwoden, Und tut den 3mergen Weisheit fund, Die lauschend um sie hocken.

Auf weißem Siesch kommt fein und stols Ein Elf vorbeigeritten. Ein anderer fährt durche Unterholz Muf einem goldnen Schlitten.

Ein dritter winkt mir lachend gu Mus ben Machangelzweigen, Ein vierter tangt ohn' Strumpf und Schuh Im Schnee nach luftigen Beigen.

Areuzschnäbel fliegen vot wie Blut Durch filberweiße Afte. Sie bauen fcon für ihre Brut 2m halbverichneiten Wefte.

Da kommt ein großer Wandersmann Dom Berge ber gegangen. Sein Bart' ift bis jur Bruft beran Mit lauter Bis behangen.

Sein langer blauer Mantel weht, Sein Blid fucht in bie Weite. Ein griefegrauer Wolfshund geht Behutfam ibm gur Geite.

Da schweigt der muntre Beigenklang, Da wird die Luft fo leise. Vichts stört des mächtigen Alten Gang Und feine ewige Reife.

Mur in der Cannen grun Beaft Die Arcuzesschnäbel singen. Und um ihr Kleines, warmes Vest Geht frühlingsfrohes Alingen.

Der Alte bort's. Er fteht und ichaut Und lächelt in die Tannen. Das Gis in feinem Bart gertaut, Und ftill geht er von dannen.

Anne Marte Roeppen

#### Ein Baum

Ein Baum fteht einfam im verfcneiten gelb, Wie eine Berge hoch, mit dunklen Strahlen.

Und wie fein blauer Schatten leife fällt,

Da ift's, als wollte er ein Gleichnis malen Der eignen Geele, wie fle traum-' verfchleiert Die ftillfte Stunde ihres Jahres feiert.

Grnft Saud

#### Winterfonnenwendtraum

Anecht Auprecht reitet burch Schnee und Eis.

Um Simmel kniftern die Sterne leis. Weit ift die Welt, doch im engsten Raum Wartet des Waldes grünender Baum.

Sterne der Ferne — mit leisem Sinn Stellt man sie bunt in die Iweige hin. Die Rinder träumen. Die dunkle Vacht Fat um so schöner das Licht gebracht.

Anecht Auprecht, auch frau Solle mild Saben der Ainder Wunsch erfüllt. Sie bringen die Gaben vom neuen Jahr Als beglückendes Sinnbild bar.

Die Rinder jubeln. Der lichte Schein Dringt in jede Seele ein. Tief in des Waldes Wurzelgrund Tut sich das neue Leben kund.

Die Sonne steigt und ruft den Saft Und weckt der Erde heil'ge Araft. Im stillen Raum klingt Lied um Lied, Darin ein ewger Frühling blüht.

Anecht Auprecht und Frau Solle mild, Der Erbengüte freundlich Bild, Sie reiten unterm Sternenbaum Durch aller Ainder Sonnwendtraum.

Erich Bodemühl

#### Ein helles Licht ift uns entbrannt

Ein helles Licht ift uns entbrannt, das leuchtet weit ins dunkle Land und kundet Mensch und Tier und Baum der Sonne Sieg im Weltenraum.

Die Sonne und das cole Blut sind ewig jung und ewig gut. In Kälte, Winternacht und Vot bewahr' das Leben sie vor Tod. Der grüne Baum, die frohen Rind des großen Lebens Jeugen sind, das heute Vacht zu großer Freud nach ew'ger Ordnung sich erneut. Lothax R.v. Austomsti

### Weihnachtsbotschaft

Weit ist mein Weg durch Vlacht und Gis, komm' aus dem Walde, bin ein Greis. Ich trag' an meiner Burde schwer, bin tausend Jahr und noch viel mehr. Und wieder geh' den Weg ich gern; denn heute leuchtet Stern bei Stern. Das Leben sprüht, die Erde kreißt, das heuer glüht, die Vlacht zerreißt.

Und auf den Bäumen blüht das Wunder, der Lichterglanz, das Aunterbunter. Vorbei ist Vot und banges Soffen, das Glück ist nah, der Simmel offen. Die heilige Vacht ist wieder kommen, da steigt zur Erd' die junge Sonnen und bringt mit ihrem goldnen Schein das Seil in jedes Saus hinein.

So künd' ich allen, Jrau und Mann, die sich versammeln um den Cann: Das Blut lebt von der Sonnenkraft, die ewig neues Leben schafft. Die dunklen Mächte sind entfloh'n, ein neuer Morgen taget schon. Da reckt sich hoch der junge Mut und schafft das Werk und schafft es gut.

Den Mädchen aber und ben Anaben bescher' ich heute schöne Gaben:
Ich bin des Volks getreuer Geist, der Jahr für Jahr das Licht verheißt, der keinen Bruder läßt in Vot, der freude schenkt und's liebe Brot.
Ich halte für mein Volk die Wacht und wünsch' euch eine frohe Vlacht.

Ratl Gelbalb

#### In den heiligen Vächten

In den heiligen Rächten liegt auf den Seldern der wilde Wind. In den heiligen Rächten wiegt die Mutter ihr herzliebes Aind. In den heiligen Vlächten schließt sich des Lebens gewaltiger Areis. In den heiligen Vlächten sprießt aus der Tiefe das grüne Reis.

#### seil!

Zeil die, Sonne, Taggestien, steigst aus Vebelgeunden rot herauf um Jels und Jien, und die Vacht muß schwinden!

Atemwarm der Frühwind weht, Lichter feh ich prangen; Zeil dir, Erde, es zergeht Relf, der dich umfangen! Seil die, Bruder, Werkgenoß, uns umfängt das Leuchten; nun foll Schwung und Schlag und Stoß uns die Stirnen feuchten,

daß wir recht wie Sonn' und Tag keine Zeit versinnen, daß wie, was auch kommen mag, aufstehn und beginnen!

Jojef Bauer

#### Mun laffet uns froh fein

Viun laffet uns froh fein, und laffet uns fingen!

Die Weihnacht ist kommen, o liebliches Alingent

O wundervoll selige, glückliche Zeit. Es wurde das Licht neu geboren uns heut. Vin laffet uns froh fein, und laffet uns fingen!

Wir bienen im Lichte ben heiligen Dingen.

Das Licht ist noch heute ein Kindelein Klein.

Doch morgen schon wirb es ber Sieger fein.

Vun lasset uns froh sein und lasset uns singen! Die Welt ist voll Leuchten. Auf goldenen Schwingen erhebet sich strahlend die Sonne empor. Die dunkele Vacht allen Schrecken verlor.

фана фано

#### Anecht Auprecht

Ich bin Anecht Auprecht, winterweiß mein Bart ist lauter Japfeneis. Vom Tannenwald weit komm ich her, mein Sack ist hundert Jentner schwer. Sind kleine Ainder hier im Saust Dann schüttle ich meine Sachen aus: Lebkuchen, Müsse, Marzipan, bas alles schickt der Weihnachtsmann.

Seid ihr auch alle lieb und gutr Ist keiner, der was Boses tutz Denn für die Bosen, gebet acht, hab ich die Aute mitgebracht.

#### Baum und Licht

Stell' auf ben Baum, fted' an bas Licht nach heil'gem Brauch der Ahnen; und laß zu folchem Dienste nicht, mein Volk, dich lange mahnen!

Du liebst ben Baum, bu liebst bas Licht, was wurzelt — und was flutet, was aus bem Schoff ber Erde bricht und was vom Simmel glutet.

Ei ja, bein Baum fteht loh in Brand, vielabertaufend Sterne, mir scheint gewiß, bu deutsches Land, bein Gluck ift nicht mehr ferne!

Bi ja, ei ja, bein Glück ift nah, bu bist ein Baum im Maien, bu bist bas Licht, bein Glück ift ba, bu wirst bie Welt erneuent

Bolef Bauer

#### Sonnwend

Du weißt, ben Weg ins junge Jahr umdrohn gar finftre Mächte: die wilde Jagb, die Dunkelmahr, zwölf lange bange Wächte!

Drum richt' ben Baum, gund an, gund Licht ringeum auf allen Iweigen; bann naht gewiß kein Bosewicht, Gejaid, Gejoble schweigen.

Be reitet an ein andrer Seld, der ftrahlt wie deine Lichter: der Junker Frühling rückt zu Feld; o weh, ihr Bösewichter!

Jefel Baner

#### Und wenn die Glut durche zerzuns fährt

Und wenn wie eine Lanze die Glut durchs Serg uns fährt, aus Opfern taucht das Ganze, im Leid ift es verklärt.

Im wilben Glammentanze, ber unfre Seele fehrt, wie wächst durch uns das Ganze und ift in uns verklärt.

Im wärmend weben Glanze, ber leuchtend uns verzehrt, wie sprüht aus uns das Ganze. Wir find in ihm verklärt.

Gerbarb Soumann

## Winterhilfswerk

Um Opfern entzündet sich beine Araft, Und was dir Archt zum Leben verschafft, Ift bienen;

Ist dienen, von dem die Flamme sich nährt, Die in die glüht und dich ganz verzehrt für andre.

Hur andre felbstlos dich vergessen: Wirklich und echt wirst du ermessen Um Opfern.

Balter Stolze

# wsw.

Auf uns allein gestellt, zerbrechen wir des Winters Vöte, die dem Volk sich nahten. Daß keiner hungre, daß keiner frier, stehn wir gefechtsbereit wie Sturmsoldaten.

Aus deinen Sänden strömt die Wunderkraft, aus deinen Serzen flammt des Opfers Größe. Dein Wille ist es, der das Wunder schafft: Vur du allein deckt aller Sorgen Blöße.

Mur beine Saust trifft beines Volkes Mot. Mur bu allein schlägst alle Wöte nieber. Mus beiner Silfe wird ein neu Gebot. Mur bu allein, nur du hilfst immer wieber.

Denn schau, du Ramerad der großen Front! Dein Wille wächst, millionenfach verschworen, zur Jackel, die das Volk ganz übersonnt: Kein Deutscher wird vergessen und verloren.

Auf uns allein gestellt, zerbrechen wir des Winters Vöte, die dem Volk sich nahten. Daß keiner hungre, daß keiner frier, stehn wir gefechtsbereit wie Sturmsoldaten.

Dito Bauft

### Das volksbeutsche Licht

Ums Saus her heult der nächtge Wind, ein Rindlein hör ich klagen, die Mutter mehr noch als das Rind; wann mag es endlich tagen?

O weh, du kalte lange Vlacht, du Welt, verschneit, versrorent Rein einzig Sternlein droben wacht; find Weg und Stey verlorent

Da bricht hervor, o heilge Wacht, ein Licht aus dustrer Wolke und geht, Gott selber hat's entfacht, wie Wunder um im Volke.

Das blane Licht durch Tor und Tür in Millionen Flammen; es kommt zu mir, ich reich es dir, so brennt es uns zusammen.

Das Kindlein weint schon lang nicht mehr, es lauscht, es will doch hören; denn mit dem Licht kam zu uns her ein Lied in mächtgen Chören.

Der Volkschaft Licht, der Volkschaft Liedt So heimlich wird uns allen! Es tagt: Die bange Vlacht entflieht: Und Friede: Wohlgefallen! Sofef Bauer

Das volksbeutiche Licht (Belm Schenten ber blauen Rerge)

Ein Licht. Gott selber hat's entfacht an unsres Blutes Brande, bas wandert in der heilgen Nacht wie Wunder um im Lande:

bas blaue Licht burch Tor und Tür in Millionen Flammen, es kommt zu mir, ich schick es dir; so brennt es uns zusammen.

Jofef Bauer

# Kinderverse

Ich bin noch klein und kann nicht viel, boch wünsch' ich Euch zur Weihnachtszeit von Serzen recht viel Fröhlichkeit. Besta Beilftein

Draußen weht es bitterfalt. Wer kommt da durch ben Wintermald? Stipp-stapp, stipp-stapp, hudepack, Auprecht iste mit seinem Sack. Was ist denn in dem Sacke drin? Apfel, Mandel und Rosin und schöne Zuckerrosen, auch Pfessenuß fürs gute Aind. Die andern, die nicht artig sind, die klopft er auf die Sosen!

Serr Ruprecht so bin ich genannt ben braven Kindern wohlbekannt bie ihren Eltern gehorsam sein, sich waschen und auch lernen sein, die früh ausstehn und singen gern, denen will ich alles bescheren. Die aber solche Solzböck sein, die schlagen ihre Schweskerlein und kranen ihre Brüderlein steckt Ruprecht in den Sack hinein.

Soller, holler, Aum pelfack, Ruprecht trug sie Suckepack, Weihnachtenüsse gelb und braun runglig, punglig anguschaun. Anackt die Schale springt der Bern, Weihnachtenüsse est ich gern. Romm bald wieder bei mir an, nuter alter Weihnachtemann.

#### Inlibend

Mir träumte, ich fuhr im Wolkenfchlitten
burch die stille Weihenacht.
Mit mir find viel Sternlein geritten
in hell glänzender Pracht.
"Frau Sonne, wache auf geschwind,
uns sehlt dein warmer Schein!"

Da lachte siet "Du liebes Rind, fahr schnell nur wieder heim. Aus meinem gold'nen Strahlenkranz, schick' ich zur Weihnachtszeit viel Jünklein für den Lichterkranz, der euer Serz erfreut."

Berfaffer unbetannt



# Von dem Birtenknaben, der König murde

Un einem Wintertage war es, da reiste ein König allein über Land Er ritt lange durch ben verschneiten Wald und es brach schon die Gacht herein, als er endlich auf das freie feld kam, wo er in einem kleinen Gehoft Unterkunft fand.

Die Frau bes Bauern follte in dieser Nacht ein Rindlein gebaren. Darum war ein Cisch gedeckt für die Schickfalsfrauen, die von weit her kommen, wenn ein Aind geboren wird. Auf dem Cisch ftanden drei Celler mit Brei und brei Becher Milch, wie sie auch die Bergbauern am Perchtelabende herrichten fitr die Frauen, die in den heiligen Nachten durch das Land ziehen. Die Frauen verleihen das Leben und die Gaben, die der gewinnen mag, der start genug ist.

Der König schaute von seinem Lager aus auf den wundersamen Tisch und konnte keinen Schlaf sinden. Um Mitternacht hörte er ein Kindiem schreien. Da tat sich die Eur auf und drei hohe Frauen traten ein. Von der ersten ging ein milder Glanz aus, denn auf dem Saupte trug sie einen Aranz aus Tannenreisig, mit brennenden Kerzen besteckt. "Schwestern laßt uns speisen", sagte sie, "wir sind weit gereist". Und sie kosteten von dem Brei und tranken dazu. Dann hub die erste wieder an: "Was sollen wir dem Knaben geben, der heute hier geboren wurder" "Ich bestimme ihm, daß sein Leben von Anfang an mit Gefahren bedroht ist", sagte die andere. "Und ich gebe ihm Mut und Glück, diese Gefahren zu überwinden", antwortete die dritte. Da sprach die erste: "Und ich bestimme ihm, daß er die Konigstochter freit und König diese Landes wird." Dann schritten sie zur Eür hinaus.

Der Aonig faß auf feinem Lager und bachte nach, wie er bas Geschick wenden konne. Denn es ging ibm wider den Sinn, daß diefer armen Leute Aind an feine Stelle treten folle. Er sab nur seine Würde und bedachte nicht, daß allein Caten bas Unrecht auf ein Konigsamt begründen.

Als am Morgen der Bauer zu ihm trat und erzählte, daß seine Frau das zehnte Aind geboren habe, erbot sich der König, den Anaben mit sich zu nehmen und wie sein eigen Aind zu halten. Die Bauersleute, die in arger Vot waren, gaben endlich schweren Serzens ihr Sohnlein hin,

wissend, das ihm alles zum Guten ausschlagen wurde, da en ein Gluckstind war. Sie taten es in ein Aordinen und der Aonig nahm es auf den Arm und ritt fort. Er war noch nicht lange geritten, als er zu einer Bruck kam, die über einen flust führte. Da warf er das Aordinen mit dem Anaben inn Wasser und tradte weiter, froh, den Widersacher so ensch losgeworden zu sein. Das Aordinen aber, in dem der Anabe lag, ging nicht unter; es trieb den flust hinab und wurde bald ans Ufer geschwemmt.

Baum war das Aordchen an Land, als eingoum der Schner schwolz, Buschwert und Blumen erdlübten und die Voglein sangen. Mitten im kalten Winter, umgeben von Schner und frost, war es auf einem kleinen zieden zubling geworden. Da kam ein alter zirt den Weges und wunderte sich nicht wenig über die blübenden Straucher und die singenden Vogel. Als er naber trat, sah er unter den Bluten und Blumen ein Aindlein liegen. Er hob es auf und trug es heim in seine Zutte. Was sollte er aber in der winterlichen Einsamkeit mit dem Aindlein beginnen und wie sollte er es nabren: Es siel ihm nichts anderen ein, als den Anaben an einem Schase trinken zu lassen. Du kurzer Zeit hatte er sich an das Aind gewohnt und als der Sommer kam, nahm er es mit auf die Weide, und so wuchs es bet dem Sieten auf.

Bald erlangte ber Anabe aller Vertrauen und aller Liebe, benn er war Plug und tapfer. Als er zu einem stattlichen Jungling berangemachsen war, eitt eines Cages der Aonig vorbei. Er sand Gefallen an dem jungen Sieten und so sprach er ihn an. Da erfuhr er, wie der Jungling hierber gekommen war und er erschraft heftig. Denn nun erkannte er, daß der Anabe damals nicht ertrunten war und seine Serrschaft bedroht sei. Er sann nach, wie er sich den Widersacher vom Salse schaffen konne und sagte schieslich zu ihm: "Du kannst Dem Glück machen. Wenn Du in drei Cagen die Burg erreichst, in der meine Cochter wohnt, so will ich sie Die zur frau geben."

Die Nonigstochter mobnte aber auf einem Berge, um den brannte ein Jeuer, dem sich niemand zu nahern vermochte. Reinem von allen die versucht hatten, den Berg zu ersteigen, war es gelungen. Sie waren alle umgekommen. Der junge Siet machte sich sogleich auf den Weg, nur mit seinem Stade dewassnet und wanderte drei Cage und Vlachte ohne Nast. Im fruden Morgen erreichte er den zust den Bergeo. Nie er furchtlos auf den Jiammenwall zuschritt, da brannte das Jeuer nieder, denn er war der auserwahlte freier. Die beiden Baren am Burgtore wichen vor ihm zuruck und das Cor officete sich von selbst. We trat in die hobe Salle, wo ihn die Ronigstochter als ihren Befreier willkommen biest. Vloch am gleichen Cage hielten die beiden Sochzeit. Weil er aber so lange als Sirt gelebt hatte, war er ein gerechter und gütiger Aonig.

Rari beiblug

## Das Rind in der Wiege

Der beutiche Weihnachtsmythus

Es ift um die heilige Jeit ber Weihenachte.

Um die Serdseuer der Sütten und in den reichen Stuben der Bauernhöfe, an den Raminen der Bürgerhäuser und selbst in den Zeimen der Schaffenden in den großen Städten der Reuzeit, hoden heute wie einst die Rinder zu den füßen der Großmutter, wenn sie erzählt. Während draußen der Sturm tobt und die floden wirbeln, geht die Gewißheit vom gottgewollten ewigen Wechsel des Lebens, vom heiligen Vergehen und Werden, vom 26 und Auf eingesponnen in den Jauber uralter Märchen als Erbgut der Utütter des Volkes vom Mund der Alten zu den Serzen der Jungen.

über allen Wandel der Zeiten gleich geblieben und in allen Gauen deutscher Junge noch heute lebendig ist die Mär, darin eingefangen und ausgedeutet das Lichtwunder der heiligen Vacht, die Sage vom Rind in der Wiege:

Tief im Schoff eines Berges ruht von der Sonnwend im Sommer bis in die Zeilige Nacht in golbstrahlender Wiege ein Aindlein.

Wenn bann die heilige Zeit gekommen und das alte Jahr sich erfüllt hat, wenn die Sonne, die hinter ben Selewänden schlafen gegangen war, nun mit neuer Araft sich wieder aufwärts wendet, dann verläßt das Aind sein heimliches Reich und über die höchsten Selsschroffen des Berges kommt es herab zu ben Menschen.

Da sieht man ichon von ferne ein Gleißen und Glänzen von golbenem Licht hindurchschimmern zwischen ben hohen dunklen Tannen des Bergwaldes und andächtig stehen die Menschen und harren, die das Rind zu
ihnen kommt und Runde bringt von der Wiedergeburt des Lichtes. Veu
und verjüngt wie die strahlende Gottheit ist es über die winterlichen Berge
gekommen und seine Wärme dringt in die freudig geöffneten Serzen der
Wartenden.

Mag Eis auch noch hängen in den Wäldern und Schnee sich turmen um die Zutten in der langen Mittwinternacht, so fürchten sie sich nimmer und sind von neuer Soffnung erfüllt. Darum zünden sie Lichtfränze an, wenn das Kind ihnen Runde gebracht vom wiedererstandenen Licht. Dreizehn Berzen steden sie auf den Baum in der heiligen Jeit und Freude wacht auf in ihnen und Mut und Braft zu neuem Rampf und neuem Jahrwerk, das sie beginnen im steigenden Licht der segnenden Sonne.

Sonntagskinder können manchmal vom Glück geleitet den Zeiligen Berg finden und die Wunder schauen schon vor der Zeit, doch ein Rind nur, das ohne Caufe fromm ist und gläubig aus reinem zerzen, ohne Wissen um Lehre und Gebot.

Es war einmal, daß solch ein Aind sich aufgemacht hat zur Sonnwendzeit, noch vor Taggrauen. Durch Täler und grünende Wiesen, über Matten aufwärts ist es gewandert bis hinauf ins felsige Gewänd. Da um die Seilige Stunde ists gewesen, als die Sonne die Jacken des Berges erreicht hatte und die ersten Strahlen hindurchwarf.

Da sah das Mägdlein ein feletor offen zwischen rotgoldenen Säulen. Von blauem Licht erfüllt war das Innere des Berges. Dort lag in tannener Wiege ein Aindlein und Strahlen von Gold gingen aus von ihm, die das Auge schier blendeten. War auch nicht lang zu sehen und alles verschwunden, als die Sonne hoch stand und voll herüberschien über den Gipfel des Berges.

Wer mochte dem Mägdlein die Wundermär glauben, die es erzählte daheim? Und boch ging sie sahrtausendelang von Mund zu Mund, ward erzählt vom Ahndl den Enkeln und geglaubt die zum heutigen Cag. Als die Männer kamen vom Süden, die Rapellen bauten und Areuze, da hörten sie wohl von dem "Kind in der Wiege" und in ihrer Sprache nannten sie "Seiland der Welt" und "Christkind", von Maria geboren, was immer schon heilig im Glauben unseres Volkes gelebt.

manfreb von Ribbentrop

#### Das Licht fehrt wieder

Iwölf heilge Vächte stehn als Wächter ragend wie Riesenschatten um die goldne Wiege, barin das neue Jahr, das kleine Rind, heraufschwebt aus der Tiefe deutscher Berge. So raunte alter Sage Sinn durchs Land verlor sich wier im Dunkel fremder Art.

Wir aber tragen ihn als helles Lichtwie eine factel neu in unfren Sänden,
mag ich und du,
mag mancher noch verbrennen
an dieser Glut,
einst heilt sie wehre Welt,
das Licht des Vordens kehrt von irrer Jahrt
zu seinen Bergen, Wäldern, Seen wieder,
und über heißem Wüstensand verblaßt
im fernen Gsen jäh ein fremder Stern . . .

Sife Mrnhelter

## Von Balder's Tod und Wiedergeburt

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten zwei Ainder, einen Jungen und ein Madden, und fie wohnten in einer gutte am Walde.

Es war Winter und bunkle Racht und fein Licht in ber gutte. Als fie fo fagen, borten fie eilige Schritte ums gaus, und es wurde an ben Laben geklopft.

"Wer ift braugen?" fragte ber Mann.

Eine rauhe Stimme antwortete: "Die Riefen haben Balber erschlagen. Die Sonne ift tot."

Da fürchteten sich die Ceute sehr. Dann aber fprach der Mann: "Vielleicht ftarb er nicht ganz, und wir werden ihn wiedersehen." Dann nahm der Mann das Mädchen an die Sand und die Frau den Jungen, und sie machten sich auf, die Sonne zu suchen.

Als sie aus der Butte traten, war dunkle Bacht, es ging ein eisiger Wind, von den Bergen wehte der Schnee. Sie wanderten lange auf gebahnten Wegen und über ungebahntes feld.

Endlich fanden fie einen Stall. Da lagen die Schafe und schliefen wie tot. Vach einer Weile kamen fie zu einem Bach, aber das Wasser war gefroren, und die Sische ftanden erstarrt unter dem Eis. Und als sie abermals eine Zeitlang gewandert waren, saben sie Dienenftocke am Wege. Sie hielten die Ohren daran, doch vernahmen sie weder Summen noch Schwirren.

"Sie find erfroren", fammerten bie Zinder.

Danach tamen fie in einen großen Wald, bort gingen fie lange umber, wußten weber aus noch ein. Die Ainder fürchteten fich und begannen zu weinen.

"Grib ftille", fagte ber Pater, "wir werben bie Sonne finben."

Wie er noch sprach, trat ein Sirsch aus bem Walbe, der gesellte sich zu ben Menschen und fragte: "Was sucht ihr im Walber"

"Wir fuchen bie Sonne", fagte bie frau.

"So will ich mit euch gehen", sprach der Sirsch und ging mit den Menschen. über ein Weilchen kam ein Reh, das fragte auch: "Was sucht ihr im Walde, es ist Winter und dunkle Vachte" Und die Menschen sagten wieder: "Wir suchen die Sonne." Da sprach das Reh: "So will ich euch suchen helfen", und ging mit den Menschen. Es dauerte nicht lange, so hüpfte ein Sase herzu, der tat die nämliche Frage. Ein Areuzschnabel flog aus den Sichten, und als er hörte, daß es zur Sonne ging, flatterte er mit von Baum zu Baum. Schließlich stellte sich ein gewaltiger Bär in den Weg, vor dem surchteten sich die Ainder noch mehr. Der Bär aber sprach: "Sadt keine Angst, auch ich will euch helsen." Und es kam der Dachs und der Luchs, die Maus und der Igel, Spechte, Jinken und Meisen und alle Tiere des Waldes. Sie weinten um Balders Tod und wanderten mit

den Menschen, die Sonne zu suchen. Aber keiner wußte den Weg. Als sie so im Walde umherirrten, kam der Juchs, den fragten sie um Rat. Der Juchs wußte Bescheid. "Jolgt mir", sprach er, "ich will euch führen."

Er trabte voran, und alle folgten dem Juchs. Pach einiger Jeit standen sie vor einem hohen Berg. Da sprach der Juchs: "Wir sind da." Aber der Berg trug einen Panzer von Eis und Schnee, und es war kein Eingang zu sehen. Da kratzte der Bär mit den Pfoten, die er das Cor unter dem Sise gefunden hatte. Das Cor jedoch war verschlossen, und soviel sie auch eiefen, niemand öffnete ihnen.

Da lief der Safe in den Wald, und bald kam er gurud und brachte eine Safelrute getragen. Mit der Safel schlug der Mann gegen das Tor, und beim dritten Schlag sprang es auf.

Da ftanden sie auf einmal in einem großen Saal, der funtelte und glänzte wie Demant und Smaragd, und mitten im Saal saß eine Frau, die war schön wie der Tag. Sie hatte Zaare von Silber, und auf dem Schoß hielt sie ein kleines Kind, bas lachte freundlich wie die Sonne.

"Was wollt ihr?" fragte bie grau.

Die Ciere verneigten sich tief, und der Mann gab zur Antwort: "Balder ist tot, auf der Welt ist es finster und kalt, wir mussen alle erfrieren. Darum sind wir gegangen, die Sonne zu suchen, und nun sind wir hier."

"Go seid ihr recht", sprach die Frau. "Ich bin die Frau Solle, und dies ist mein Aind, es heißt Balder, ich habe es wiedergeboren in dieser Vacht."

Der Mann und die Frau traten zu dem Rindlein, gaben ihm die Sand und wünschten ihm Gesundheit und langes Leben. Der Junge wünschte dem Rinde Stärke, und das Mädchen ein holdes Gesicht. Und nacheinander traten die Tiere zu dem Rindlein, und jedes sprach seinen Wunsch. Das Rindlein lachte sie alle an.

Die Frau Solle aber hob bas Rind in die Soh, kufte es und sprach zu den Gästen: "Wartet eine kleine Zeit, bann seht ihr die Sonne aus dem Berg hergehn. Dann sollen alle Wasser fließen, alle Rindlein muffen springen, und bas Korn wird reifen. Ihr selber sollt singen und fröhlich sein."

Als sie das sprach, klang der Berg, und die Salle strahlte noch heller als tausend Rerzen. Die Frau Solle schenkte dem Anaben ein Körden voll reiser üpfel, die hatten rote Backen und dusteten köstlich. Dann schnitt sie ein Büschel ihrer silbernen Saare ab und legte sie in die Sände des Mädchens. Der Frau schenkte sie ein Abbild der Sonne, die sast auf einem goldenen Baum, und auch den Tieren gab sie, was sie sich wünschten. Dem Manne aber schenkte sie einen brennenden Span. "Er wird nicht verlöschen", sprach sie zu ihm. Und sie suhr fort: "Vehmet dies alles und bringt es den Menschen zum Zeichen, daß ihr im Sause der Sonne wart,

und so sollt ihr zu den Menschen sprechen: Sarret und hoffett über die Welt geht Gottes Atem. Rach seinem Willen bewegt er die Welt,"

Und als sie das gesprochen hatte, erlosch der Glang in der Zalle, und der Mann und die Frau, die beiden Ainder und alle Tiere ftanden wieder im nächtlichen Wald.

Aber die Kinder hupften und fangen, der Mann und die Frau hatten alle Müdigkeit vergessen. Der Wind war vergangen, es fiel kein Schnee, und durch die Wipfel der Bäume schienen die Sterne.

Da sagte der Sirsch: "Ich muß es meinen Brüdern und Schwestern erzählen", und er trabte in den Wald. Auch bas Reh sprach: "Ich will zu Vater und Mutter gehen und ihnen sagen, was ich gehört habe." Der Sase hüpfte zu seinen Gevattern, der Bär trottete nach seiner Söhle, und der Areuzschnabel flog in sein Viest, wo er die Jungen hatte. Und alle erzählten, daß sie im Berg der Frau Solle gewesen waren. "Dort haben wir die junge Sonne gesehen."

Der Mann und die Frau samt ihren Kindern fanden den Weg zu den Menschen. Erft kamen fle an den Bienenstöcken vorbei. Als sie die Ghren baran legten, hörten sie in den Körben freudiges Summen und Schwirren. Im Bach schwammen die Sischlein fröhlich unter dem Eise, und das Licht der Sterne leuchtete daraus ber. Im Stalle die Schafe hatten sich alle erhoben, ftanden mit den Köpfen nach Often und blötten voll Juversicht.

Als ber Mann und die Frau mit ben Kindern das Dorf erreichten, wo ihre gutte stand, kamen von allen Seiten die Bauern gelaufen. Voll Andacht hörten sie die Botschaft der Frau Solle. Dann zeigte die Frau das Abbild der Sonne, und die Leute labten ihre Serzen an dem goldenen Glanz. Der Anabe verteilte die rotbackigen Apfel, aber soviel er verteilte, das Körbchen wurde nicht leer. Das Mädchen schenkte den Kindern ganze Sände voll Sollesilber, aber soviel sie verschenkte, ihre Sände blieben gefüllt. An dem brennenden Span entzündeten die Bauern das Jeuer und trugen es in ihre Sutten, Da wurde das Dorf hell von den vielen Kerzen, und die Kerzen seuchteten weit in die Vlacht.

Der Mann und die Frau aber gingen in ihr Saus und machten es hell. Sie faßen um die Lichter und sprachen zu ihren Aindern: "Wir wollen geduldig und fröhlich sein. Balder ward wiedergeboren. Ju feiner Jeit schickt er die Sonne über den Berg."

Bang Menatter

# Märchen, Sagen, Erzählungen und Briefe

- 1. Sans Christian Andersen: "Der lette Traum ber alten Giche", "Der Cannenbaum".
- 2. Gebruder Grimm: "Frau Bolle". "Dornröschen". "Die brei Mannlein im Walbe" und andere Märchen.
- 3. Sans friedrich Blunck: "Frau Solle läßt schneien". "Frau Solle und ber verwunschene Müller".
- 4. Rarl Saiding: "Don dem Sirtenknaben, der Zönig wurde".
- 5. Manfred von Ribbentrop: "Das Rindlein in der Wiege".
- 6. "Die Weihnachtsfeier im Preeger Aloster" (S. 250 des Bandes ber Sammlung "Schleswig-Solsteinische Stammeskunde", "Stammeskunde beutscher Landschaften").
- 7. "Die goldene Wiege sonnt fich" (S. 350 des Bandes "Westfälische Stammeskunde").
- 8. Bruno Brehm: "Seltsame Weihnacht" aus "Das gelbe Abornblatt".
- 9. Gunar Gunnarsson: "Abvent im Bochgebirge".
- 30. Cheobor Storm: "Unter bem Cannenbaum". "Weihnachtemarchen".
- 11. Gertrub Storm: "Weihnachten bei Theobor Storm".
- 32. felip Timmermanns: "Das Tryptichon" (Inselbücher Vr., 362). "St. Vikolaus in Vot" (Inselbücher Vr. 420).
- 33. Wilhelm Schäfer: "Die Jahrt in ben heiligen Abend" ("Die Aleine Bucherei").
- 14. Rolbenheyer: "Weihnachtsgeschichten".
- 15. Struewels: "Weihnachtogeschichten".
- 16. Marie Samfun: "Die Langerubkinder im Winter".
- 17. Anton Coolon: "Seimweg" aus "Weihnacht in Brabant" (Inselbücherei Vir. 537).
- 18. Walter fler: "Dom großen Abendmahl, bas Weihnachtsmärchen bes 50. Regiments".
- 19. Sans Jöberlein: Ariegsweihnachtsschilderung in "Der Glaube an Deutschland".
- 10. Erich Edwin Dwinger: "Zeiligabend 1999 auf der flucht nach Auß- land" aus "Wir rufen Deutschland".
- 21. Rathe Bestien: "Als die Manner im Graben lagen" in "Die deutsche Frau" von Oskar Lukas.
- 22. Wittfop: "Ariegebriefe gefallener Studenten".
- 23. "Briefe bes Rampfes und bes Glaubens". Eug. Dieberiche Verlag, Jena.
- 24. Being Steguweit: "Wiederseben mit ber Mutter" aus "Seilige Unraft".

## Spiele

- "Frau Solle, wir weden bich wieder auf" von Walther Edart, Beft 7 von "Spiele und Seste der deutschen Schule", Armed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Die Sterntaler" von Erich Bauer, erschienen im Vovemberheft "Deutsche Schulfeier" 1938.
- "Goldmarie un'd Pedymarie" von G. v. Olfers. Mäbelspiel in der Sammlung "Spiele der deutschen Jugend", Arwed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Das tapfere Schneiberlein" von Clotilde Schenk zu Schweinsberg, Arwed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Anüppel aus bem Sad" von Walter Blachetta, Armed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Die sieben Maulhelben" von Seinrich Grahl, Armed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Prinzessin auf der Erbse" von Josef Maria Seinen, Albert Langen-Georg Miller, Berlin.
- "Die brei Spinnerinnen" von Anna Blum-Chrhard, Albert Langen-Georg Müller, Berlin.
- "Der alte Backtrog". Bildchronik von Auth Röhler-Jergang. Armed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Weihnachtliche Lichtfeier" von Bermann Gerstner. "Spiele und feste ber beutschen Schule", Armed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Das Spiel von der Mittwinternacht" von Walther Eckart. "Spiele und feste der deutschen Schule", Arwed Strauch Verlag, Leipzig.
- "Sein Ohnsurcht" von Zeinrich Burhenne, Theaterverlag Albert Langen-Georg Müller, Berlin.
- "Die Frauen von Boerenberg" von Eberhard Trüstebt, Theaterverlag Albert Langen-Georg Müller, Berlin.



Suhlen und Erleben unferes Volles fanben feit jeher ihren ichonften Ausbruck in ber Mufit. Die Weihnachtszeit ift besonders reich an Alangen und Gangen. Von Aindheit auf find jedem Deutschen viele Lieber vertraut, in benen bie Liebe jum Rinde, bie Verehrung ber Mutterschaft und bas Mitschwingen im Rhythmus ber Patur fich widerspiegeln. Die alteren Lieber enthalten biefe Bebanten teilweife in ber gulle driftlicher Legenben und Mamen. Wir haben feinen Grund, ihre aus ber Tiefe ber beutichen Art- und Raffenfeele geborenen Melobien wegen biefer Mamen untergeben ju laffen. Wenn wir fie burch kleine Veranderungen ber Cepte erhalten können, foll dies gefcheben, wir haben es jedoch nicht notig, Umbidytungen vorzunehmen. Auf Lieber wiei "Soffanna, Davide Gobn, fei gefegnet beinem Dolte", "Cochter Bion, freue dich . . . ", "Bu Bethlebem geboren . . . ", "O du frohliche, o du felige . . . " ufw. konnen wir verzichten, ohne etwas ju entbehren. Miemanbem wird es jeboch einfallen, die Matthäuspaffion ober das Weihnachtsoratorium von Johann Gebaftian Bach abgulebnen, weil Bad bagu einen biblifchen Text verwendet hat.

Die Kirchen hatten es einst nötig, sich durch Umdichtungen einige, für das Weihnachtsfest ihrer Art passende Lieder zu schaffen. So wurde aus dem weltlichen Lied: "Ich komm aus fremden Landen her und bring Euch viel der neuen Mär . . ." das Lied: "Vom Simmel hoch, da komm ich her . . .". Das Lied: "Innsbruck ich muß dich lassen . . ." mußte sich mehrere Airchenterte gefallen lassen. Aus dem alten Liedeslied: "Mein Gemüt ist mir verwirret . . ." wurde "G Zaupt voll Blut und Wunden . . .", die Melodie des Liedes: "G du fröhliche, o du selige . . ." entstammt einem sizilianischen Fischerlieb.

Wir find reich an alten, noch heute unserer Weltanschauung entsprechenben Weihnachtsliedern und sedes Jahr wird dieser Schan durch Beuschöpfungen vergrößert.

Allgemein bekannt und verwendbar find heute zur Weihnachtszeit die Ainder- und Volkslieber: "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "Morgen

Rinder wirds was geben . . . ", "Aling, Glöckhen, kling . . . ", "O Cannen-baum . . . " und andere.

Daneben leben jetzt viele fast vergeffene Volkslieber aus ältester Zeit wieder auf, so 3. 2. das aus dem 36. Jahrhundert stammende Lied: "Nach grüner farb mein zerz verlangt . . ." in der Jassung von Jöde, das alte Ansingelied: "Guten Abend in diesem Zaus . . .".

Vlach einer altgermanischen Weihnachtsweise hat Prof. Sermann Wirth das Lied gedichtet: "Berghoch am Walde, ragt von der Falde . . .". Es ist im Chorsay von Arno Nentsch im Christian Vieweg-Verlag, Berlin-Lichterselbe und für Blasorchester im Cher-Verlag erschienen.

Als Lied, das in der Weihnachtszeit erklingen kann, sei auch die unsterbliche Melodie Beethovens mit dem Text "Die Simmel rühmen des Ewigen Ehre . ." von Gotthold fürchtegott Gellert genannt. Es hat mit christlichen Gottesvorstellungen nichts zu tun, sondern ist ein Ausbruck unseres arteigenen Gotterlebens. Seit Jahrzehnten klingt es zur Weihnachtszeit und an Veusahr von Kirchtürmen und Bergen.

Ju diesen Liebern gesellen sich Teuschöpfungen, die zu dem schönsten und innigsten gehören, was je in deutschen Landen erklungen ist. Ich erwähne hier nur: "Sohe Vacht der klaren Sterne..." von Zans Baumann, "Es hat in der tiefschwarzen Vacht geschneit...", erschienen in dem Liederbuch des Arbeitsdienstes im Voggenreiter-Verlag, "Saltet eurer Zerzen feuer wach durch alle große Vot...", "Und wenn wir marschieren, dann leuchtet ein Licht ...", "Wir zunden an den Lichterkranz ...", "In dieser klaren Sternennacht ...", "In dunkler Stunde still und spät, sint eine frau ..." von Bauer, "So kommt zur Wiege heut ..." in der fassung von Otto Schmidt und andere gute Lieder.

Im übrigen verweife ich auch auf folgende Liebersammlungen:

- 1. "Sohe Macht der klaren Sterne . . . . . ein Weihnachts- und Wiegenliederbuch, herausgegeben von der Reichsjugendführung im Georg Rallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel und Berlin.
- 2. "Tut auf das Cor...", alte und neue Lieber zur Weihnacht, Instrumentalfatz zu "Johe Nacht der klaren Sterne...". Auch für Alavier herausgegeben von Ilse Lang im Georg Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel und Berlin.
- 3. "Die Weihnacht ist kommen", Lieber zur Julzeit für Alavier ober mit brei Melodieinstrumenten (zwei Violinen und Cello ober für Bläser) bearbeitet von Sans fischer, herausgegeben im Christ. Vieweg-Verlag, Berlin-Lichterseide.
- 4. "Mun brennen viele Bergen", eine Sammlung von Weihnachtsliebern, erschienen im Ludwig Voggenreiter-Verlag, Potsbam.
- 5. "Lieber zur Weihnachtszeit", herausgegeben von Ilfe Lang, Georg Rallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel und Berlin.

- 6. "Liebliche Weihnacht, Wunder des Leuchtens", herausgegeben von gerbert Mapiersty, Musikverlag P. J. Conger, Aoln a. Abein.
- 7. "Das Rindlwiegen", Weihnachtslieder, herausgegeben von Georg Blumenfaat, Voggenreiter-Verlag, Potsdam.

Außer diesen Weihnachtsliedersammlungen enthält das im Eher. Verlag erschienene Liederbuch der Zitlerjugend und das im Georg Aallmeyer. Verlag erschienene Liederbuch des BDM., "Wir Mädel singen", eine Anzahl guter Weihnachtslieder.

Weitere Lieder sind in den Musikblättern der Neichsfrauenführung zu finden, die im Ludwig Voggenreiter-Verlag erscheinen. Vr. 8 bieser Blätter vom Vovember 1937 und Vr. 36 vom Dezember 1938 enthalten "Leichte flötenmusiken und Firtenweisen" sowie die Lieder: "Uch bittrer Winter", "Weihnacht macht die Türen weit . . ." und "Wandert alle Welt zu einem guten Stern . . ."

Auch die in der Sanseatischen Verlagsanstalt von der VIS. Gemeinschaft "Araft durch Freude" herausgegebenen Liederblätter enthalten gute Weihnachtslieder und Weihnachtsmusiken, so in den Nummern 7—9 des Jahres 1937.

Das Liederbuch "Der helle Tag" von Sans Baumann, erschienen im Voggenreiter-Verlag, enthält u. a. bas Lied: "Weihnacht macht die Türen weit . . .".

Die Lieder "Sohe Macht der klaren Sterne . . .", "Berghoch am Walde", "Sonne kehr' wieder . . ." und andere sind mit Blasorchesterbegleitung von U. V. Beckerath bearbeitet im Eher-Verlag erschienen.

Dies ist nur ein kleiner Querschnitt durch die Julie des Materials, das zur Zeit noch überall verstreut vorhanden ist. Jedes Jahr entstehen neue Weihnachtslieder. Durch ihre Verbreitung in Sitlersugend, Schule und Rundfunk werden sie bald Allgemeingut unseres Volkes sein und man wird jener obengenannten konfessionellen Weihnachtslieder nicht mehr gedenken, "wie man der Nachtlampe nicht mehr gedenkt, wenn die Morgensone über die Berge scheint . . .". (Paul de Lagarde.)

Aus der fülle der für die weihnachtliche Feiergestaltung passenden Musiken seien folgende genannt:

"Wunder der Weihnacht" von G. Maaß; Georg Kallmeyer-Verlag.

"Eine Pleine Aantate" von G. Maaß für breistimmigen Madelchor, zwei Blodfloten, brei Beigen und Cello; ebenba.

"Pastorale" von Lothar von Anore; Musikblatt ber Reichsfrauenführung VIr. 2, Bezember 1937.

fünf canonische Veränderungen über das Lied: "Vom simmel hoch, da komm ich her", für zwei Alaviere gesetzt von Erich Schwebsch, Aallmeyer-Verlag.

- "Aleine Musik zur Julzeit" von Aurt Bruggemann für dreistimmigen Jugend- ober Frauenchor, flote und Streicher, Christ. Vieweg-Verlag, Berlin-Lichterfelde.
- "Die Weihnachts-Nachtigall", neue Spielmusiken von frin Jobe, Voggenreiter-Verlag, Potsbam.
- "Weihnachtsjobler"; Adf.-Liederblätter.
- "Weihnacht", Abf.-Liederblätter 7-9/1937; Banfeatische Verlagsanstalt.
- "Ach bittrer Winter . . . .", kleine Instrumentalmusik mit Text, Rallmeyer-Verlag.
- "Musik für feier und fest" von Joh. Seb. Bach, herausgegeben von Erich Lauer, Kallmeyer-Verlag.
- "Imei Seiermusiken", Praludium und Juge für Streichorchefter, gesetzt von Erich Lauer, Kallmeyer-Verlag.
- "Seft- und geiermufiken" von Telemann, Ballmeyer-Verlag.
- "Sirtenmusik zur Weihnacht" für zwei Violinen, Cello und Alavier von G. J. Werner, Bärenreiter-Verlag, Raffel.
- "Singt und klingt", eine Weihnachtsmusika aus Liebern deutscher Stämme (zeitgenössisch) für Schul- und Jugendchor mit Begleitinstrumenten, Streichquartett und Alavier von Armin Anab; Edition Litolff.
- "Ein Lied hinterm Ofen gu fingen", luftige Winterkantate von Saate/ Claudius, Rallmeyer-Verlag.
- "Weihnachtskantate" von Rein; Sanseatische Verlagsanstalt, Samburg. Weihnachtsmusst aus bem Weihnachtsoratorium für Sarmonium, Alavier und Chor (eventuell zwei Violinen und zwei Sörner); Breitkopf & Särtel-Verlag, Leipzig.
- "Weihnachtskonzert" von Corelli, erschienen in verschiedenen Besetzungen und Ausgaben.
- "Alafsische Weihnachtestücke" für Alavier, Violine und Cello von Stahl, Verlag Steingräber.
- "Weihnachtsmusit" für Sopranflöten, Streicher und Gitarre, Verlag Abolf Vagel, Sannover.
- Sonatine f.Dur für Blockflote und Alavier von Cefar Bresgen, erschienen im Barenreiter. Verlag.
- Aleines Bach-Seft für Blodflote und andere Instrumente, Barenreiter-Ausgabe Dr. 856.
- Aleine Stude für zwei Blodfloten im Quintabstand oder andere Inftrumente von C. f. Sändel, Bärenreiter-Ausgabe Wr. 857.
- Menuett von Sayon, Voggenreiter-Verlag.
- "Wiegenlied" von Mar Reger.

Meben diesen Musiken find Crios, Quartettflucke und langsame Satze aus Sonaten ftets als Jeiermusiken geeignet. Es feien hier nur einige Beispiele genannt:

- Von Mozart: Sonate D.Dur, 2. Satz für Violine und Alavier. D-Moll-Quartett, Andante. — Es-Dur-Quartett, Andante con moto.
- Von Saydn: Abagio aus dem G-Moll-Quartett. "Die Jahreszeiten", Oratorium, Alavierausgabe. — Adagio cantabile aus dem D.Dur-Quartett, op. 645. — Largo in Sis, D.Dur-Quartett, op. 76.
- Von Sändel: Iwölf Original-Triostlicke, Verlag Adolf Magel, Sannover: "Largo" aus der Gper "Xerres". Erster Satz der J.Dur. Sonate für Violine und Alavier. Erster Satz der D.Dur. Sonate für Violine und Alavier.
- Von Peters: Iweiter Satz aus der Es. Dur-Sonate für Violine u. Alavier, Von Beethoven: Abagio cantabile aus der Sonate Pathetique (Alavier), Edition Schott, Mainz. — Andante aus dem J.Dur-Quartett op. 18, Vir. 3 und andere.

Das sind nur einige Beispiele von vielen. Jeder Musiker kann selbst eine Menge passender Musikstude finden. Als Wegweiser durch die fülle des Materials kann der in der Sanseatischen Verlagsanstalt, Samburg, erschienene "Wegweiser guter Musik sür die natürlichen und politischen heste des Jahres", bearbeitet von Dr. W. Ehmann, dienen.

# Es hat in der tiefschwarzen Nacht geschneit

Worte: Bans Bano / Weise: Rarl Lichewski

Win . ter - welt.



Da hat sich im Schose ber Erbe gart ein wundersam Leben offenbart, hat über bas Licht in ber Vacht gestaunt und heimlich von naher Geburt geraunt.

bunk

Es schreitet wer leis durch die stille Wacht und hat dieses seltsame Licht entsacht. Um Rande der Welt steigt der Sonnenball empor jegt zum Lauf durch das Weltenall.

Es ftarb in der Rauhnacht das alte Jahr. Die Weihnacht von neuem das Licht gebar. Der Rauhnächte dunkele Macht zerbricht, drum freut euch ihr Gläubigen, grüßt das Licht.

Mun tut, was die Väter schon einst getan, und gundet die heiligen Lichter an am immerdar grünenden Tannenbaum! Das Licht ift der Emigkeit Erdentraum.

Mit Genehmigung bes Lubwig Loggenreiter Berlages, Potsbam, eninommen aus "Singenb wollen wir marfchieren"

fal • len

in

# Wir günden an den Lichterkranz

Worte und Weife: gerbert Vapierfty



Das alte Jahr welft nun bahin, wir wollen es beschließen, und bann mit einem starten Sinn bas neue Jahr begrußen.

Im Sergen tragen wir die Zeit, mag auch bas Jahr verrinnen. Denn alle tiefe Ewigkeit ift Enden und Beginnen.

# Bohe Macht der klaren Sterne.

Worte und Weife: Sans Baumann



Sohe Macht mit großen feuern, die auf allen Bergen sind, heut muß sich die Erd' erneuern wie ein jung geboren Rind.

Mütter, euch sind alle Jeuer, alle Sterne aufgestellt; Mütter, tief in euren Zerzen schlägt das Zerz der weiten Welt.

# In diefer klaren Sternennacht

Worte und Weise: Berbert Vapierffy



Frau Solle schüttelt floden aus und schaut zu uns hernieber. Und heimlich Mingen aus dem Saus der Ander frohe Lieder.

Und alle Rinder, groß und klein die es verdienet haben, die werden reich besohnet sein mit schönen Weihnachtsgaben.

## Tal und zügel sind verschneit

Worte und Weise: Berbert Bapierfty



Cal und Bu - gel find ver - fcneit und die Bach - te fchwei - gen,



ba wir une gu bie . fer Jelt, ba wir une gu bie . fer Bett



Grlint ein Cannlein irgendwo tief im Wald verborgen. Das macht unfre zerzen froh wie ein lichter Morgen.

Auf ben Iweigen werden bald helle Lichter glanzen und die Racht und bunklen Wald feierlich bekränzen.

## Mutternacht

Worte: Thilo Scheller / Weife: By. Blumenfaat



Weißt du, daß die Tiere flüstern in der heil'gen Mutternacht, daß im Wald die Tannen knistern und in allen Erdgeschwistern eine neue Welt erwacht?

Alfo mußt auch du dich neigen in der heil'gen Mutternacht. Gott gibt sich auch die zu eigen, läßt auch die die Sonne steigen, hat auch dich und mich bedacht.

# Auf, haltet euer Berg bereit

Worte: Thilo Scheller / Weise: Walter Rein



Muf, hal-tet en - er Berg be-reit für ei - nen neu . en



Mor - gen. Goch wan - beln wir in bunt - Ier Zeit, boch



in der tief - sten Dun - kel - heit — liegt schon das Licht ver -



bor - gen, liegt icon das Licht ver . bor - gen.

Die hohe Vacht ist nicht mehr fern, in der uns Gott begegnet. Vom Simmel leuchtet Stern bei Stern, das Leben keimt in Korn und Kern, und Mütter gehn gesegnet.

Ein neuer Morgen bricht herein, die dunkte Vlacht muß schwinden: Auf, grüßet laut den hellen Schein! Das neue Jahr wird mit uns sein, mit Mütter, Korn und Kinden.

# Zünde an die Rerzen

Worte und Weife: Paul Berrmann



Laß uns benn zum Zeichen, baß wir glücklich find, froh die Sande reichen, eines Volkes Rind, eines Reiches Glieder, eines Glaubens zort, die neu verbunden wieder stehn in Tat und Wort!

Ilinde an die Rerzen, heilige, schöne Wacht! Salt in unsern Serzen heimliche, frohe Wacht! Freude sieht uns wieder brüderlich bereit, wenn Glockenton und Lieder kunden hohe Zeit.

## Deutsche Weihnacht

Einfach, fclicht

Worte: Abolf Weber / Weise: Lore Bandel 1939



Weishesvolale Macht! Uber Pin-ber-fro-bem Stausnen, usber



hel-lem Wun-ber - rau - nen bift bu auf . ge - wacht!

Mus bem Cannenbaum grußen uns die hellen Lichter wie verwunderte Gesichter, ewig alter Craum!

Was verborgen lag strömt in unfre Weihnachtslieder, und wir finden Rlänge wieder aus Urvätertag!

Deuticher Bollsverlag, Manchen

## Wiegenlied

Mus Glibmahren



## Der Weihnachtsmann

Worter Martin Breif / Weifer Ilfe Lang



"Der Weihnachtsmann, wie gieht er eint" Auf leuchtenbem Schimmel wie die Sonne am Simmel voll spiegeindem Schein, fo gieht er ein.

"Der Weihnachtsmann, was bringt er miti" Gar köstliche Gaben für Mädchen und Anaben, die guter Sitt'; das bringt er mit.

"Der Weihnachtsmann, wie teilt er's aus?" Er legt sie verstohlen wo leicht sie zu holen, ans Jenster, vors Zaus, so teilt er's aus.

Aus "Aleber jur Beihnachiszeit", herausgegeben von Alfe Lang, Georg Rallmeper Berlag, Wolfenbuttel und Berlin

# Stell auf den Baum

Worte: Josef Bauer / Weife: Bugo Wolfram Schmidt



Du liebst ben Baum, du liebst das Licht was wurzelt und was flutet, was aus dem Schoß der Erde bricht und was vom Simmel glutet.

Bi ja, bein Baum fteht loh im Brand, viel abertaufend Sterne, mir scheint gewiß, bu beutsches Land, bein Gluck ift nicht mehr ferne.

Ei ja, ei ja, dein Glud ift nah, du bist ein Baum im Maien, du bist das Licht, dein Glud ist da, die Welt wirst du erneuen.

# Ein neues Licht ist angefacht





Verkündet überall im Land:
das Licht ist wieder und gesandt
im alten Areis.
Viun gündet alle Aerzen an
und steckt sie auf den grünen Tann,
auf jedes Reis.

Der junge Tag sieht vor der Tür, schon bricht der erste Schein herfür in kalter Vacht. . Wir wollen singen Gott, dem Seren, der Licht und Sonne schuf und Stern mit seiner Macht.

# Weihenacht



Zeilige Vacht, aus beinem Schoffe Wunder neuen Lebens bricht: Unterm Schnes erblüht die Rose, aus der Vacht das Weltenlicht.

Daß die Welt ersteh in Blüten und die Erde neu erwacht, muffen wir das Jeuer hüten in der tiefsten, stillsten Vacht.

Tannenbaum, im Lichterglanze, aller Rinder trautes Glück, bringst in beinem grünen Aranze Uns den Frühling bald zurück.

Allen Müttern wollen wir günden Lichter an in dieser Zeit und die Sterne sollen Künden unsres Volkes Ewigkeit.

# Gar fröhlich zu singen

Vach einem alten Rufe aus dem Burgenlande Worter Frig Jöbe



# Weihnacht



Beorg Rallmeber Berlag, Bolfenbilitel und Berlin

# Das Lied des Wächters

Worte und Weife: Sans Baumann.



Vicht zu Sternen sollt ihr beten, tief in euch liegt euer Los, könnt ihr aus euch selber treten, sind auch eure Sterne groß.

Schaut nicht blind zu euren Sternen, feht, wie Tob und Leben geht: Selbst ein Stern kann in den Fernen fterben, der schon ewig steht.

Saltet eurer Serzen Seuer heilig über alle Zeit, kunden muß es, daß ihr treuer als die hellsten Sterne seid.

# Weit über Berg und Tal

#### Sonnwend-Ranon

Worte: d. friedrich, Weife: Siegfried Schlövogt







Du heilger Jenerschein, laß uns nie feige feint Mache uns fest im Schmerz, reinige Zand und Zerz, zu unserem Rampfl

Sier unterm Sternenzelt,
Dater der Völkerwelt,
fchwören wir Deutschen dir: Vimmermehr dulden wir Unrecht und Schmacht

# Du feuer, flieg in jedes Baus

Worte und Weife: gans Baumann.



Du feuer, flieg in jedes Cali Auf alle auf! Pact jeden Müden hundertmal, bol ihn berauf!

Du Jeuce, flieg pon Berg zu Berg, spring in die Wacht! Wer zittert, ist ein feiger Iwerg und wird verlacht!

Du Scuer, flieg bis an das Meer, Jeuer fpring hell! Und alle Wiedertracht verzehr, Jeuer fpring hell!

# Tut auf das Tor





Bang ausgefüllt von biefem hellen Licht, glaubt, daß baran noch jede Vlacht zerbricht.

Daß jebe Vot, die euch der Rampf ansagt, ihr überfteht und sicher überragt!

Von biefem Plaren Jeuer überloht, glaubt es, baß Zeben ftarter ift benn Tob!

# Ach bittrer Winter, wie bist du kalt







Du haft ver-bluht die Blum-lein auf ber Bei . ben.

Die bunten Blümlein sind worden fahl, entflogen ist uns frau Nachtigall, sie ist entflogen und wird uns nicht mehr singen.

# Wandert alle Welt zu einem guten Stern

Worte und Weise: Sans Baumann







Wandern wir jum Wald und zu ber Macht hinein, ja, schneit vom hohen Simmel ber ber Schnee und helle Schein.

Wandern wir in dieser Macht zu jedem Aind, ja, weil in ihrer kleinen gand die Stern geborgen find.

Aus "Die Morgenfrube", Lubwig Loggenrefter Berlag, Potsbam

# O Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst . . .

Volkslied aus Westfalen



Wenn alle grünen Bäume in großer Crauer ftehn, fo grünft bu ebler Cannenbaum im Winter ftark und fchon.

Warum follt ich nicht grünen, da ich doch grünen kann. Ich hab nicht Vater noch Mutter, die mich versorgen kann.

Und der mich kann versorgen, das ist der große Gott. Er läßt mich wachsen und grinen, drum bin ich stark und groß.

### O Sonnenkind

Mach einer öfterreichischen Volksweife



Du leuchtest uns aus tiefstem Grund, bu leuchtest uns aus tiefstem Grund, wir halten Wacht in dunkler Vlacht, wir halten Wacht in dunkler Vlacht.

O zeil dem Zaus, das dich geborn, o zeil dem Zaus, das dich geborn, hell ftrahlt sein Baum zum Zimmelsraum, hell strahlt sein Baum zum Zimmelsraum.

# Ein Jahr muß nun vergeben

Worte und Weise: Sans Baumann



Das alte Jahr muß bringen fein Licht bem neuen Jahr, boch feine Sterne schwingen am ganzen Simmel gar.

Ein Jahr wird nun verloren in unfrer Erde Schoß, wird neu und jung geboren und leuchtet, leuchtet groß.

# Schrifttum

- Alexander Tille: "Die Geschichte ber beutschen Weihnacht". E. Reils Vachf., Leipzig 1893.
- Otto Lauffer: "Der Weihnachtsbaum in Glaube und Brauch". Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1934.
- Bermann Ufener: "Religionsgeschichtliche Untersuchungen", 3. Teil: "Das Weihnachtsfest". J. Cohen, Bonn. 2. Aufl. 1889.
- Rarl v. Spiefi: "Das arifche geft". Bichenborff-Saus, Wien 1933.
- Dr. Johann v. Leers: "Weihnachtsbräuche und Weihnachtssymbolik in "Volksaufklärung und Schule", Vir. 39, Seite 2.
- Saalfelder Weihnachtsbuchlein 1934: "Der Weihnachtsbaum in Sitte und Brauch unserer Saalfelder Zeimat", Saalfeld 1934.
- Prof. Wolfgang Schult: "Weihnachten" in Vr. 69, Dezemberheft 1935 ber VIS.-Monatshefte.
- Bruno Manger: "Mittwinter", Padagogischer Verlag von germann Schroedel, galle a. b. Saale 1936.
- Dr. Hans Strobel: "Bauernbrauch im Jahreslauf". Roehler & Amelang, Leipzig, 2. Aufl. 1937.
- Otto guth: "Der Lichterbaum, germanischer Mythos und Volkskunde". Widukind-Verlag, Berlin-Lichterfelde 1937.
- Friedrich Rehm: "Weihnachten im beutschen Brauchtum". A. Strauch. Berlag, Leipzig 1937.
- Die Gabe beutscher Dichter: "Deutsche Weihnacht". Dr. Seybolds Verlag, Leipzig (Dichtung und Prosa für die Weihnachtszeit).
- Prof. Adolf Spamer: "Weihnachten in alter und neuer Zeit". Gugen Dieberichs Verlag, Jena 1937.

Die Schriftlumsangabe erfolgt ohne Wertung ber einzelnen Werte

### Quellennachweis

Die Originalgebichte wurden mit freundlicher Genehmigung der Verfaffer abgebruckt.

Die Gebichte von Sermann Claudius und Gerhard Schumann mit Genehmigung bes Verlages 2. Langen/Gg. Müller, München.

Die Gedichte von Erich Limpach aus "Von neuem Werben" mit Erlaubnis bes Verlages Pfeffer & Balger, Darmstadt.

Die Gebichte von Seinrich Anader, Werner Jätel und Anne Marie Aoeppen mit Genehmigung bes Jentralverlages ber VISDAP., Franz Eher Vlachf., München.

Von dem Komponiften Erich Lauer wurde uns ein Griginallied freundlichft jur Verfügung gestellt.

Sämtliche anderen Lieder, soweit es sich nicht um Volksweisen ober Eigentum des Deutschen Volksverlages, München, handelt: mit Genehmigung der Musikverlage Ludwig Voggenreiter, Potsbam, Georg Rallmeyer, Wolsenbüttel und Berlin, Jentralverlag der VISDAP., frz. Eher Vlachs., München und P. J. Conger, Röln am Rhein.

#### Die Lieber:

"Sohe Macht der klaren Sterne . . ."
"Saltet eurer Serzen Jeuer . . ."
"Du Jeuer, flieg in jedes Jaus . . ."
"Tut auf das Cor . . ."
"Wandert alle Welt zu einem guten Stern . . ."

Aus "Die Morgenfrühe" von Sans Baumann, Ludwig Vongenreiter Verlag, Potsbam.

#### Das Lieb:

"Zünde an die Aerzen . . ."

Aus "Jahne der Rameradschaft", eine Sammlung neuer Lieder für feier, Marsch und Lager, Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsbam.

#### Das Lieb:

"Ein Jahr muß nun vergeben . . ." Aus "Der helle Tag" von Sans Baumann, Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsbam.

#### Das Licb:

"Weißt du, daß fich Sterne neigen . . ."

Aus "Das Aindelwiegen", ein Sing- und Spielbuch für die Weihnacht von Georg Blumenfaat, Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsbam.

#### Das Lieb:

"Es hat in der tiefschwarzen Vacht geschneit . . ." Aus "Singend wollen wir marschieren", Liederbuch des Reichsarbeitsdienstes, Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsdam.

#### Die Lieber:

"In dieser Blaren Sternennacht . . ." "Der Weihnachtemann . . ." "Tal und Zügel sind verschneit . . ."

Mus "Lieber zur Weihnachtszeit", herausgegeben von Ilfe Lang, Beorg Rallmeyer Verlag, Wolfenbuttel und Berlin.

#### Das Licb:

"Wir gunben an ben Lichterfrang . . . "

Mus "Sohe Macht der klaren Sterne", ein Weihnachts- und Wiegenliederbuch, herausgegeben von der Reichsjugendführung, Georg Rallmeyer Verlag, Wolfenblittel und Berlin.

#### Das Lieb:

"Warm und heimlich blühen die Lichter . . ."
Georg Rallmeyer Verlag, Wolfenbüttel und Berlin.

#### Die Rieber:

"Stell auf ben Baum . . ."

Mus "Liebliche Weihnacht, Wunder des Leuchtens", Lieber und Alavierstücke zur Weihnachtszeit, gefammelt und herausgegeben von gerbert Vapiersky,

"Auf, haltet euer Berg bereit . . ." Musikverlag P. J. Tonger, Köln am Ahein.

#### Das Lieb:

"Weit über Berg und Cal . . ." Aus "SA.-Riederbuch".

Jentralverlag ber VISDUP., Frang Eber Vachf., Munchen.

Die Bilder stellen Arbeiten des Bilbhauers Wolfgang Schuly, Potsbam, Viktoriastraße 49, bar, welcher diese artgemäßen Brauchgegenstände für die Weihnacht geschaffen hat.

Das Bilb "Alausenbaum vom Niederrhein"; mit Genehmigung bes Staatlichen Museums für Volkskunde, Berlin.

Umschlag und fünstlerische Gestaltung bes Werkes von Wolfgang Selten, München.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                      |            |       |       |      |             |      |     |      |   |      |      |     | Selte    |
|------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------|-------------|------|-----|------|---|------|------|-----|----------|
| Vorwort                                              |            | •     | 4     | •    | ٠           |      | •   | •    |   | ٨    | ٠    |     | 3        |
| T                                                    | eutsch     | e 1   | w     | eih  | na          | dit  | ;   |      |   |      |      |     |          |
|                                                      | Gebräu     |       |       |      |             | •    |     | g    |   |      |      |     |          |
| Weihnachten — ein Jahres                             |            | •     |       | _    |             |      |     | •    |   |      |      |     | 7        |
| Die indogermanischen Winte                           | rjonnwe    | mbfe  | fte,  | Do   | rläi        | ıfer | unj | eres | w | cibr | ıad) | te- |          |
| festes                                               | o          | W .   | •     | *    | •           | •    | •   | ٠    | • | •    | •    | *   | 30       |
| Sagen und Märchen in der                             |            | dita. | eit.  | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    | •    | •   | 32<br>35 |
| Sitten und Bräuche der W                             | eibnachte  | wit   | 3616  | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    | •    |     | 18       |
| Die Sinnbilder bes Weihna                            | chtafester | 3     |       |      | Ť           |      | •   |      | : |      |      | ·   | 25       |
| Weihnachtogebacke und -fpei                          |            |       |       |      |             | Ĭ    | ·   |      |   | Ĭ    |      |     | 3)       |
| Grundgebanken jur Seiergef                           |            |       |       |      |             |      |     | ·    |   |      |      | Ċ   | 33       |
| Porweihnachtliche Feiern                             |            |       |       |      |             |      |     |      |   |      |      |     | 36       |
| Die Wintersonmvendfeier                              |            |       |       |      |             | ·    | •   |      |   |      |      |     | 39       |
| Die Welhnachtsfeierftunbe                            |            |       |       |      |             | ,    |     |      |   |      |      |     | 4)       |
| Weihnacht in der deutschen                           | Jamilie.   |       | •     | ٠    | •           |      |     | ٠    | ٠ | ٠    | •.   | •   | 43       |
|                                                      |            |       |       |      |             |      |     |      |   |      |      |     |          |
| Wei                                                  | hnach      | tlic  | he    | 8 (  | fei         | erţ  | ţut | ;    |   |      |      |     |          |
| <b>3</b> 00                                          | eutsche L  | Deil  | mac   | ńist | -<br>sidht  | บทส  |     |      |   |      |      |     |          |
|                                                      |            |       |       | •    |             |      |     |      |   |      |      |     |          |
|                                                      | entfo      | 1) 6  |       | w    | i ik i      |      |     |      |   |      |      |     |          |
| Rarl Aöttger: Schnee                                 | 441. 1. 4  |       | •     | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    | ٠,   | •   | 49       |
| Seinrich Anacker: Lob der 1                          | Winterp    | ille  |       | •    | •           | •    | •   | •    | ٠ | ٠    |      |     | 49       |
| Erich Limpach: Verschneites                          | Kano       | •     | *     | •    | •           | •    | *   | •    | ٠ | •    | •    |     | 49       |
| Rainer Maria Rille: Weihr                            | aantetan   |       |       | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    | •    | •   | 50       |
| Otto Raiß: Weihnachten .                             |            | •     | •     | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    |      | •   | \$3      |
| Räthe L. Ramosfa: Rauhrei                            |            | •     | •     | •    |             | *    | •   | •    | • | •    | •    | •   | 50       |
| Brich Limpach: Deutscher A                           |            |       | •     | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    | *    | *   | \$0      |
| Zans Friedrich Blunck: We<br>Canhand Schumann, Banny |            |       |       | ٠    |             |      | •   | •    | • | •    | •    | •   | 5)       |
| Gerhard Schumann: Bergw<br>Erich Bockemühl: Weihnach |            |       |       |      | •           | ٠    | ٠.  | •    | * | +    | •    | •   | 5)       |
| erin zourimuji, wriginaj                             | t vio a    | MIN   | r iii | •    | •           | •    |     |      | • | •    | •    | •   | 5)       |
|                                                      | Port       | y e   | i h   | n a  | <b>ch</b> 1 | t    |     |      |   |      |      |     |          |
| Bermann Claudius: Licht m                            | uß wied    | er u  | verd  | en   |             |      |     |      |   |      |      |     | 52       |
| Thilo Scheller: Der neue M                           |            |       |       |      |             |      |     | •    |   |      | •    | ٠   | 52       |
| Wilhelm Lobsten: Am Aben                             | d vor Y    | Deil  | mac   | hten | 1           |      |     | •    | • | •    | •    |     | 52       |
| Erich Limpach: Weihnachtlie                          |            | t     | •     |      |             |      |     |      | • |      |      |     | 53       |
| Oesta Beilstein: Das erste k                         |            |       | •     | •    | ď           |      |     |      |   |      |      |     | 53       |
| Guntram Erich Pohl: Julze                            |            | •     | 4     | •    | •           |      | •   | •    | • | •    | •    | ٠   | 53       |
| Johannes Linker Winter 171                           |            |       |       | ٠    | •           |      | •   |      | • | •    |      | +   | M        |
| Josef Bauer: Vorweihnacht                            |            | •     | •     | •    | ٠           |      | •   | •    |   | •    |      |     | 54       |
|                                                      | · P        |       | •     | •    |             | •    | •   | •    | • | •    | +    | •   | 54       |
| Unne Marie Roeppen: Mah                              |            |       | •     | •    | •           |      | •   | •    | + | •    | ٠    | •   | \$5      |
| zeinrich Schwaney: Vorwei                            |            | ٠,    | •     | •    | •           | •    | •   | •    | • | ٠    |      | •   | 55       |
| Erich Limpach: Vorweihnach                           | or .       | • ′   | •     | •    | •           | •    | •   | •    | • | •    | *    | 1   | 55       |
|                                                      |            |       |       |      |             |      |     |      |   |      |      |     |          |

| Sonnenwe                                                                | e n t   | fer    | e 1  | Ľ        |   |   |   |     |    | Geit |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|---|---|---|-----|----|------|
| germann Berftner: Lichtlieb                                             |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 5    |
| Gerhard Schumann: feuerspruch                                           |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 5    |
| Selir Dahn: Go feierten die Uhnen einf                                  | t ba    | s Seft |      |          |   |   |   |     |    | 5    |
| Seinrich Anacker: Flammenspruch                                         |         | •      | ,    |          |   |   |   | ,   |    | 51   |
| Wilhelm Beilstein: Gebot der Weihenac                                   | ht.     |        |      |          |   |   |   |     |    | 51   |
| Berhard Schumann: Deutsche Sonnenwe                                     | nb .    |        |      |          |   |   |   |     |    | 58   |
| Bans Bahne: Wir tommen aus Mot                                          |         |        |      |          |   |   |   |     |    | \$   |
| Walter flep: Winter. Sonnwendfpruch .                                   | , ,     |        |      |          |   |   |   | •   |    | 5    |
| Berybert Menzel: Sonnwendspruch                                         |         |        |      |          |   | • |   | •   |    | 59   |
| Aarl Schüler: Sonnenwende                                               |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 60   |
| Elifabeth Bartelt: Sonnenlied                                           |         |        |      | •        |   |   |   |     | ٠. | 60   |
| Mar Barthel: Aufbruch                                                   |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 60   |
| Sans Brandt: Sonnenwende                                                |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 60   |
| Sans Brandt: Sonnenwende                                                |         |        |      | ,        |   |   |   |     |    | 6    |
| Frang gerwig: Die flamme fet Symbol                                     |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 6    |
|                                                                         |         |        |      |          |   |   |   |     |    |      |
|                                                                         |         |        |      |          |   |   |   |     |    |      |
| Wunder ber                                                              | m       | oih    | 99 A | . 46     | 4 |   |   |     |    |      |
|                                                                         |         | •      |      | •        |   |   |   |     |    |      |
| Hans Lamparter: Weihnachten                                             |         | •      | •    | •        | + | • |   | •   | •  | 62   |
| Erich Bodemühl: Dunkle, mütterliche Ge                                  | acıjı   | •      | •    | •        | • | • | ٠ |     | •  | 62   |
| felip Dahn: Weihnachtszeit                                              | •       | 4      |      | •        | • | • | ٠ | •   | •  | 62   |
| Wilhelm Beilftein: Deutsche Weihenacht                                  | •       | +      | ٠    | •        | • | • | • |     | +  | 63   |
| Gerhard Schumann: Wintersonnwend . Erich Bodemühl: Eddische Weihnacht . | •       |        | •    | •        |   | • | ٠ |     | •  | 64   |
| That an Othern Mailine Weinnami .                                       |         |        | •    | •        |   | • | • | * 1 |    | 64   |
| Theodor Storm: Weihnachten                                              |         |        |      |          |   |   | • | •   | *  | 65   |
| Joseph von Eichenborff: Weihnachten .                                   |         |        |      |          |   |   |   | •   |    | 65   |
| Gobela Prinzessin zur Lippe: Jul-Licht                                  | MA . !! |        | •    | •        | • | • | • | •   | •  | 65   |
| Germann Claubius: Lieb ber Dater um                                     | Wei     | piiami | en   | •        | ٠ | • | • | •   | •  | 66   |
| Bifela Dahlen: Weihnacht, Weihnacht ift                                 | ger     | omme   | 31   | •        | • | • | • | •   | *  | 66   |
| Bermann Claudius: Ein Iweig von Tann                                    | tengi   | cm     | ٠    | •        |   | • | * |     | ٠  | 66   |
| Josef Bauer: Der Weihnachtsbaum .                                       |         | •      | •    | •        | • | • | • | •   |    | 67   |
| Bermann Claudius: Das Licht fpricht .                                   |         | •      | •    |          | • | • | • | •   | •  | 67   |
| Being W. Leuchter: Weihnacht                                            |         | •      | •    | •        | • | • | • | •   | •  | 67   |
|                                                                         |         |        |      |          |   |   |   |     |    |      |
|                                                                         |         |        |      |          |   |   |   |     |    |      |
| Am Weihna                                                               | t dy:   | tsb.   | a u  | 111      |   |   |   |     |    |      |
| Wilhelm Beilftein: Um Weihnachtsbaum                                    |         |        |      |          |   |   |   |     |    | 68   |
| Ronrad Jerdinand Meyer: Friede auf Er                                   |         |        |      | •        |   | Ċ |   | ·   | ·  | 68   |
| Gerhard Schumann: Deutsche Weihnacht                                    |         | Ì      |      | Ċ        | , | • | • | •   |    | 68   |
| Wilhelm Beilftein: Weihnachtsbotschaft                                  |         |        | •    |          | ľ | * | • | •   | *  | 69   |
| S. Ibing: Volksgemeinschaft                                             |         |        | •    | •        | • | • | • | •   | •  | 69   |
| Ernft von Wildenbruch: Weihnacht auf f                                  | rem     | hem 1  | riee | re       | • | • | • | •   | •  |      |
| Prich Timpody Milpodytechouk                                            |         |        |      |          | • | 1 | • | •   | *  | 70   |
| Unfere Weihnacht (Mus dem Sudetenland                                   |         | • •    |      | •        | • | • | • | ٠   | *  | 70   |
| 20m Weihnachtsbaum die Lichter brennen                                  | m       | ·1Pame | ife  | . •      | • | • | • | •   | •  | 7)   |
| Bans Soffmann: Deutsche Weilynacht .                                    | (*)     |        | •    | <b>,</b> | • | • | • | •   | •  | 7)   |
| Bröhliche Weihnacht (Altes Ansingelieb)                                 | •       | •      |      | •        | * | • | • | •   | •  | 72   |
| Bermann Claudius: Deutsche Weihnacht                                    |         | •      | 0.   |          | • | • | • | •   | •  | 72   |
| Many Manie Wanning Madding                                              |         |        | •    |          | • | • | • | •   | •  | 73   |
| Frank-Michel Sildebrandt: Julgelubbe .                                  | •       | •      | •    | •        | • | • | • | **  | •  | 73   |
| O Disassaulises Tariberasoc .                                           | •       | •      | •    | •        | * | • | • | •   | 4  | 73   |
|                                                                         |         |        |      |          |   |   |   |     |    |      |

| weihna                                              | dits      | bra    | 11 0  | h .   |      | 1     | 1     |     |      | Geite      |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|------------|
| Martin Greif: Der Weihnachtsmann                    |           |        |       |       |      |       |       |     |      | 74         |
| Seinrich Leis: Weihnachtsbäume                      |           |        |       |       |      |       |       |     |      | 74         |
| Unne Marie Roeppen: Wintermarchen                   |           |        |       |       |      |       |       |     |      | 75         |
| Ernft Saud: Ein Baum                                |           |        | · .   |       | ٠.   | 1     | ٠.    |     |      | 75         |
| Brich Bodemühl: Winterfonnmendtrat                  | tm        |        |       |       |      |       |       |     |      | 76         |
| Lothar A. von Antfomffy: Ein heller                 |           | ift :  | anı   | entl  | irai | ınt   |       |     |      | 76         |
| Rael Seibold: Weihnachtebotschaft .                 | -         |        |       |       | **** | ****  | •     | •   | •    | 77         |
| Seing Brunow: In den heiligen Gach                  | hen       | •      | •     |       | •    |       | •     | •   |      |            |
| Josef Bauer: Seil                                   | ****      |        |       | •     | •    |       | •     | •   |      | 77         |
|                                                     |           |        |       | - 4   |      | •     |       | *   | ***  | 78         |
| Jane Jano: Vun laffet uns froh fein Anecht Auprecht |           |        |       | •     |      | *     |       | *.  | •    | 78         |
| Josef Bauer: Baum und Licht                         | •         | •      | •     |       |      |       | -     |     | . *  | 78         |
| Josef Bauer: Sonnwend                               | •         |        |       | •     |      |       |       | •   | ~ *  | 79<br>79   |
| Gerhard Schumann: Und wenn die Gl                   | net Store | wha e  | Corre | ma    | FAI  | 100   | •     |     | •    | - 79       |
| Walter Stolze: Winterhilfswert .                    | ar var    | ujo z  | jus   | MIIO  | Leei | ,,,,  |       | •   | •    | 80         |
| Otto Paust: W.W                                     |           |        |       | •     | •    | •     | •     | :   | •    | 80         |
| Josef Bauer: Das volksbeutsche Licht                | * 3       |        | 6.    |       | *    |       |       | +   |      | 100        |
|                                                     |           | . 04   |       |       | en 1 | 61    |       | *   | 100  | 85         |
| Josef Bauer: Das volksdeutsche Licht                | (A)Etij   | r On   | LINE  | cii o | EE I | htern | en .  | Act | 36)  | 8)         |
| Rinde                                               |           | 450    |       |       | 4    |       |       |     |      |            |
|                                                     | LUE       | tit    |       |       |      |       |       |     |      |            |
| Vesta Beilstein: Ich bin noch klein .               |           |        |       |       |      | +     |       |     |      | 82         |
| Draußen weht es bitterkalt                          |           |        |       |       |      |       |       |     | - 6  | 82         |
| Berr Auprecht                                       |           |        | 4     |       |      |       | •     | •   | *    | 82         |
| Soller, holler, Aumpelfact                          |           |        |       |       |      | * 0   |       |     | 4    | 82         |
| Julipruch                                           |           |        |       |       | ijr  |       |       | +   |      | 82         |
| Nuatada da tau k                                    | i o Y     | net    | h m   | A 4   |      | 2 4 0 |       |     |      |            |
| Profastude für b                                    |           |        | *     |       |      | 940   | . + + | -   |      |            |
| Rarl Saiding: Don dem Sietenknaben,                 |           |        |       |       |      | 1.    |       |     |      | 83         |
| Manfred von Ribbentrop: Das Rind                    | in bei    | : Wi   | ege,  | 3D¢I  | : 01 | tutsc | the   | We  | ilya | - Š        |
| nachtemythus                                        |           |        |       | -8    |      |       |       |     | *    | 85         |
| Ilfe Mrnheiter: Das Licht tehrt wiede               | r (Get    | oicht) | •     |       |      |       |       |     |      | 86         |
| Sans Venatier: Balbers Tob und Wie                  |           | ourt   |       | +     |      |       |       |     | 4    | 87         |
| Marchen, Sagen, Ergählungen und Bri                 | iefe .    |        | +     |       |      |       |       |     |      | 90         |
| Spiele                                              |           |        |       | ٠     |      |       |       |     |      | 91         |
|                                                     |           |        | -     |       |      |       |       |     | -    |            |
| Weihnachtslie                                       | ber 1     | mo :   | m     | นก็ไ  | er   | t     |       |     |      |            |
|                                                     | -         |        | - 1   |       |      |       | -     | 4   | 3    |            |
| Allgemeines                                         |           |        |       |       |      |       |       |     |      | 92         |
| 10.00                                               |           |        |       |       |      | **    |       |     |      |            |
| Weihna                                              | th ta     | [iel   | 101   |       |      |       |       | T   |      |            |
|                                                     |           |        |       | -     |      | 1     |       |     |      |            |
| Ach bittrer Winter, wie bist du kalt .              |           |        |       |       | -    |       |       |     |      |            |
| Volloweise aus dem 17. Jahr                         | hunde     | rt .   |       |       | 4    |       | 4     |     |      | 116        |
| Muf, haltet euer Berg bereit                        |           | · .    |       | C.    |      |       |       |     |      |            |
| Worte: Thilo Scheller, Weife                        | e: Wa     | lter 7 | Rein  |       |      | *     | +     | *   |      | 103        |
| Der Weihnachtsmann, wo kommt er b                   | et        | 1      | *     |       |      |       |       |     |      | - 1        |
| Worte: Martin Breif, Weise                          | : Ilse    | Lang   |       |       |      |       |       | •   |      | 106        |
| Du feuer, flieg in jedes Saus                       |           |        |       |       |      |       |       |     |      |            |
| BAR /                                               |           |        |       |       |      |       |       |     |      |            |
| Worte und Weise: Sans Bai                           | umann     | 10     |       | 4     |      | *     |       |     |      | 114        |
| Ein Jahr muß nun vergeben                           |           |        | •     | 4     | ٠    | *     |       | •   |      | 114        |
|                                                     |           |        |       |       |      | •     |       |     | •    | 114<br>119 |
| Ein Jahr muß nun vergeben                           |           |        |       |       |      | •     |       | •   |      |            |

| Ein neues Licht ist außeseacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worter Jane Jane, Weise: Karl Lichewski  Worter Jane Jane, Weise: Karl Lichewski  Gar fröhlich zu singen  Vlach einem alten Ruse aus dem Burgenlande von Fritz Iöde  Jaltet euwer Jeren Jeuer  Worte und Weise: Jans Baumann  Johe Vlacht der klaren Steene  Worte und Weise: Jans Baumann  Jn dieser klaren Steene  Worte und Weise: Jerbert Vapiersky  Notenen Sternennacht  Worte und Weise: Kerbert Vapiersky  Notenenklich mein, schlaf nur ein  Volkoweise aus Südmähren  Gennenklich, wie grüßen dich  Ostenreichische Volkoweise  Fameenbaum, o Tannenbaum, du trägst  Volkolied aus Westsalen  Betell auf den Baum  Worte: Josef Bauer, Weise: Jugo Wossann Schmidt  Vorte und Weise: Jans Baumann  Tal und zügel sind verschneit  Worte und Weise: Jans Baumann  Tal und zügel sind verschneit  Worte und Weise: Jans Baumann  Tal und zuset und weisen geebert Vapiersky  Wandert über Weisen Baumann  Worte und Weise Jans Baumann  Vorte und Weise Jans Baumann  Darm und heimlich blüben die Lichter  Worte und Weise Jans Baumann  Worte und Weise Jans Baumann  Darm und heimlich blüben die Lichter  Worte und Weise Jans Baumann  Worte und Weise Jans Baumann  Darm und heimlich blüben die Lichter  Worte und Weise Jans Baumann  Darm und heimlich blüben die Lichter  Worte und Weise Jans Baumann  Dorte und Weise Jans Baumann  Jis  Weihenacht, du kehrst wiesen  Worte und Weise Schlöber Weiser Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wiesen  Worte und Weiser Schlere, Weise Lore Bandel  Worte und Weiser Jans Baumann  Worte und Weiser Schlere Weiser Schlöboogt  Weit über Berg und Tal  Worte und Weiser Schlere Vapiersky  Worte und Weiser Jerbert Vapiersky |
| Worte: Jans Jano, Weise: Karl Lichewski 97  Bar fröhlich zu singen VIach einem alten Ruse aus dem Burgenlande von fritz Iöde 111  Zaltet eurer zerzen zeuer Worte und Weise: Jans Baumann 112  Zohe Vlacht der klaren Sterne Worte und Weise: Jans Baumann 99  In dieser klaren Sternennacht Worte und Weise: Zerbert Vapiersty 100  Rindlein mein, schlaf nur ein Volksweise aus Südmähren 105  Gennenklud, wie grüßen dich Österreichsische Volksweise Volkslied aus Westsalen Volkslied sans Baumann Volkslied sans Baumann Volkslied sind verschinelt Volkslied sind westsalen Volkslied sind westsalen Volkslied sind verschinelt Volkslied sind westsalen Volkslied Schmidt, Weise Gerhard Vondottny Volkslied volkslied Schmidt, Weise Worte und Weise Volkslied Schmidt, Weise Volkslied Schlövogt Volkslied der Serg und Tal Volkslied Schlövogt Volkslied aus der Kergen Volkslied und Weise Volkslied Schlövogt Volkslied und Weise Volkslied aus Schlamann Volkslied und Weise Volkslied und Weise Volkslied Schlövogt Volkslied und Weise Volkslied Schlövogt Volkslied und Weise Volkslied und Weise Volkslied und Weise Volkslied Schlövogt Volkslied und Weise Volkslied Schlövogt Volkslied und Weise Volkslied .                                                                                                    |
| Gar fröhlich zu singen Vach einem alten Ruse aus dem Burgenlande von Fritz Jöde Jaltet eurer zerzen zeuer.  Worte und Weise: zaus Baumann Zohe Vlacht der klaren Sterne Worte und Weise: zaus Baumann Jn dieser klaren Sternenacht. Worte und Weise: zerbert Vlapiersty Jod Rindlein mein, schlas nur ein Volksweise aus Süddnähren Gennensind, wie grüßen dich Gennensind, wie grüßen dich Gennensind, wie grüßen dich Geterreichische Volksweise Gannenbaum, o Tannenbaum, du trägst Volkslied aus Westsalen Stell auf den Zaum Worte: Josef Bauer, Weise: zugo Wolfram Schmidt Jor Tut auf das Tor Worte und Weise: zaus Baumann Tal und züges sind verschnelt Worte und Weise: zerbert Vlapiersty Wandert alle Welt zu einem guten Stern Worte und Weise: zaus Baumann Jis Worte: Abelf wieder Worte: Belgst vlachter Worte: Abelf wieder Worte: Abelf Weber, Weise: Gerhard Vlowottny Weihendelt Vlacht Worte: Abelf Weber, Weise: Lore Bandel Worte: Abelf Weber, Weise: Gigstied Schlöwogt Weit über Berg und Tal Worte: Z. friedrich, Weise: Siegfried Schlöwogt Wir zünden an den Klichterkenz Worte und Weise: Serbert Vlapiersty Jünde an die Rezsen Worte und Weise: Daul Zeremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tach einem alten Aufe aus dem Burgenlande von frig Iöde  Jaltet eurer zerzen zeuer  Worte und Weise: Zaus Baumann  Zohe Vlacht der klaren Sterne  Worte und Weise: Zaus Baumann  John dieser klaren Sternennacht  Worte und Weise: Zerbert Vapiersky  Rindlein mein, schlaf nur ein  Volkeweise aus Südmähren  Sennenkind, wir grüßen dich  Ösennenkind, wir grüßen dich  Ösenrenkind, wir grüßen dich  Österreichssiche Volksweise  Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst  Volkslied aus Weitfalen  Stell auf den Baum  Worte: Josef Bauer, Weise: Zugo Wolfram Schmidt  Jor  Tut auf das Tor  Worte und Weise: Zaus Baumann  Tal und Zügel sind verschneit  Worte und Weise: Zaus Baumann  Tal und Zügel sind verschneit  Worte und Weise: Zaus Baumann  Tal und beimlich blühen die Lichter  Worte und Weise: Zaus Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Norte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Abolf Weber, Weise: Gegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Vapiersky  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Daul Zeremann  1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Falter eurer Ferzen feuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Worte und Weise: Jans Baumann  30he Vacht der klaren Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bohe Vacht der Klaren Sterne.  Worte und Weise: Sans Baumann  In dieser klaren Sternennacht.  Worte und Weise: Serbert Vapiersty  Rindlein mein, schlaf nur ein  Dolkeweise aus Südmähren  Gennenkind, wir grüßen dich  Ökerreichtsche Volksweise  Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst.  Dolkslied aus Westfalen  Beell auf den Baum  Worte: Josef Bauer, Weise: Jugo Wolfram Schmidt  Lut auf das Tor.  Worte und Weise: Jans Baumann  Tal und zilgel sind verschnelt.  Worte und Weise: Jens Baumann  Tal und zilgel sind verschnelt.  Worte und Weise: Jans Baumann  116  Wandert alle Welt zu einem guten Stern.  Worte und Weise: Jans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter.  Worte und Weise: Harl Arnold  Weihenacht, du kehrst wieder.  Worte und Weise: Karl Arnold  Weisevolle Vacht.  Worte: Abolf Weber, Weise: Ger Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gy, Blumensat  Worte: S. Hiedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zühnden and en Lichterkrang.  Worte und Weise: Ferbert Vapiersty  3ünde an die Kerzen.  Worte und Weise: Ferbert Vapiersty  3ünde an die Kerzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Worte und Weise: Zans Baumann  In dieser klaren Sternennacht  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  Rindlein mein, schlaf nur ein  Dolksweise aus Südmähren  G Sonnenkind, wir grüßen dich  Ökerreichtsche Volksweise  Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst  Dolkslied aus Westfalen  Voltslied aus Westfalen  Hoorte: Josef Bauer, Weise: Zugo Wolfram Schmidt  Lut auf den Baum  Worte und Weise: Zans Baumann  Tal und zuge sind verschneit  Worte und Weise: Zens Baumann  Tal und zuge sind verschneit  Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und beinlich blühen die Keern  Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Kichter  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte: Abolf Weder, Weise: Kore Bandel  Weise und Kaste  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg, Blumensaat  Weit über Berg und Tal  Worte: Z. Friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wie zünden an den Kichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Tapiersty  3ünde an die Kerzen  Worte und Weise: Serbert Tapiersty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In dieser klaren Sternennacht.  Worte und Weise: zerbert Vapiersty  Rindlein mein, schlaf nur ein.  Dolkoweise aus Südmähren  Gennenkind, wir grüßen dich.  Ökerreichische Volkoweise  Tannendaum, o Tannendaum, du trägst.  Oolkolied aus Westfalen  Volkolied aus Westfalen  Stell auf den Baum.  Worte: Josef Bauer, Weise: zugo Wolfram Schmidt  Jor Tut auf das Tor.  Worte und Weise: zans Baumann  Tal und zügel sind verschneit.  Worte und Weise: zerbert Vapiersty  Wandert alle Welt zu einem guten Stern.  Worte und Weise: zans Baumann  Varm und heinlich blühen die Lichter.  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wieder.  Worte und Weise: Karl Arnold  Weisevolle Vacht  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gy, Blumensaat  Worte: Thilo Scheller, Weise: Siegfried Schlövogt  Wie zünden and en Lichterkrans.  Worte und Weise: zerbert Vapiersty  Weisen an den Lichterkrans.  Worte und Weise: zerbert Vapiersty  3ünde an die Rerzen  Worte und Weise: zerbert Vapiersty  3ünde an die Rerzen  Worte und Weise: zerbert Vapiersty  3ünde an die Rerzen  Worte und Weise: zerbert Vapiersty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Worte und Weise: zerbert Vapiersty  Rindlein mein, schlaf nur ein  Dolksweise aus Südmähren  Gennenkind, wir grüßen dich  Ökerreichische Volksweise  Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst  Volkslied aus Westsalen  Betll auf den Baum  Woorte: Josef Bauer, Weise: zugo Wolfram Schmidt  Tut auf das Tor  Worte und Weise: zans Baumann  Ils  Tal und zügel sind verschneit  Woorte und Weise: zeebert Vapiersty  Wandert alle Welt zu einem guten Stern  Worte und Weise: zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte und Weise: zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte und Weise: Rarl Arnold  Weisewolle Vacht  Worte: Adolf Weder, Weise: Lore Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg, Blumensal  Weit über Berg und Tal  Worte iber Serg und Tal  Worte iber Lergen  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  3ünde an die Rerzen  Worte und Weise: Paul Zermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rindlein mein, schlaf nur ein Volleweise aus Südmähren 105  Sonnenkind, wir grüßen dich Österreichische Volksweise 138  Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst Volkslied aus Westsalen 137  Stell auf den Baum Worte: Josef Bauer, Weise: Sugo Wolfram Schmidt 107  Tut auf das Tor Worte und Weise: Jans Baumann 135  Tal und Jügel sind verschneit Worte und Weise: Zeebert Vapiersty 103  Wandert alle Welt zu einem guten Stern Worte und Weise: Jans Baumann 136  Warm und heimlich biühen die Lichter Worte und Weise: Jans Baumann 136  Warm und heimlich biühen die Lichter Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny 131  Weihenacht, du kehrst wieder Worte und Weise: Kari Arnold 130  Weihevolle Vacht Worte: And Weise: Lore Bandel 105  Weist du, daß sich Sterne neigen Worte: Thilo Scheller, Weise: Core Bandel 105  Weit über Derg und Tal Worte: Jeiedrich, Weise: Siegfried Schlövogt 133  Wir zinden an den Lichterkanz Worte und Weise: Jeiedrich, Weise: Siegfried Schlövogt 133  Worte und Weise: Jerbert Vapiersty 98  3ünde an die Aerzen Worte und Weise: Paul Fermann 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dolfsweise aus Südmähren  Sennenkind, wie grüßen dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dennenkind, wir grüßen dich  Ofterreichische Volksweise  Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst  Volkslied aus Westfalen  Stell auf den Baum  Worte: Josef Bauer, Weise: Zugo Wolfram Schmidt  Worte und Weise: Zans Baumann  In Worte und Weise: Zans Baumann  Worte und Weise: Zerbert Vapierst  Worte und Weise: Zans Baumann  102  133  Worte und Weise: Zans Baumann  134  135  136  137  138  138  138  138  138  138  139  130  131  132  133  134  135  136  137  138  138  138  138  138  138  138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Offereichische Volksweise O Tannenbaum, on trägst Volkslied aus Westfalen  Stell auf den Baum Worte: Josef Bauer, Weise: Zugo Wolfram Schmidt  Tut auf das Tor Worte und Weise: Zans Baumann  Tal und Zügel sind verschnett Worte und Weise: Zenbert Vapiersty Wandert alle Welt zu einem guten Stern Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wieder Worte und Weise: Karl Arnold  Weihevolle Vacht Worte: Adolf Weber, Weise: Core Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg, Blumensat  Worte: Hoff Scheller, Weise: Gg, Blumensat  Worte: Z. friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkrauz  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  Worte und Weise: Paul Zerrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst  Volkslied aus Westfalen  Stell auf den Baum  Worte: Josef Bauer, Weise: Zugo Wolfram Schmidt  Tut auf das Tor  Worte und Weise: Zans Baumann  Tal und Zügel sind verschnett  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  Wandert alle Welt zu einem guten Stern  Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte und Weise: Zans Baumann  Worte und Weise: Zans Baumann  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Vowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte und Weise: Karl Arnold  Weisewolle Vacht  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg, Blumensaat  Worte: Holf Scheller, Weise: Gg, Blumensaat  Worte: Holf Scheller, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Vapiersty  3ünde an die Kerzen  Worte und Weise: Paul Zerrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stell auf den Baum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stell auf den Baum  Worte: Josef Bauer, Weise: Zugo Wolfram Schmidt  Lut auf das Tor  Worte und Weise: Zans Baumann  Tal und Zügel sind verschnelt  Worte und Weise: Zerbert Napiersty  Wandert alle Welt zu einem guten Steen  Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blüben die Lichter  Worte: Otio Schmidt, Weise: Gerhard Nowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte und Weise: Karl Arnold  Worte und Weise: Karl Arnold  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Abolf Weber, Weise: Gg. Blumensaat  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Worte: Z. friedrich, Weise: Siegsried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Napiersty  Zünde an die Rerzen  Worte und Weise: Paul Zerrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Worte Isefe Bauer, Weise: Zugo Wolstam Schmidt  Tal auf das Tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Worte und Weise: Sans Baumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Worte und Weise: Sans Baumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tal und zligel sind verschneit  Worte und Weise: Zerbert Napiersty  Wandert alle Welt zu einem guten Stern  Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Nowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte und Weise: Karl Arnold  Worte und Weise: Karl Arnold  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Abolf Weber, Weise: Gore Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Worte: Hilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Worte: J. Friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Tapiersky  Worte und Weise: Ferbert Tapiersky  Worte und Weise: Paul Zerrmann  Worte und Weise: Paul Zerrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tal und zligel sind verschneit  Worte und Weise: Zerbert Napiersty  Wandert alle Welt zu einem guten Stern  Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Nowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte und Weise: Karl Arnold  Worte und Weise: Karl Arnold  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Abolf Weber, Weise: Gore Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Worte: Hilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Worte: J. Friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Tapiersky  Worte und Weise: Ferbert Tapiersky  Worte und Weise: Paul Zerrmann  Worte und Weise: Paul Zerrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wandert alle Welt zu einem guten Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wandert alle Welt zu einem guten Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Worte und Weise: Zans Baumann  Warm und heimlich blühen die Lichter  Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Nowottny  Weihenacht, du kehrst wieder  Worte und Weise: Karl Arnold  Weihevolle Vlacht  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Worte: Abolf Weber, Weise: Core Bandel  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Weit über Berg und Tal  Worte: Z. friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Zerbert Napiersky  3ünde an die Rerzen  Worte und Weise: Paul Zerrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warm und heimlich blühen die Lichter Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Rowottny Weihenacht, du kehrst wieder Worte und Weise: Karl Arnold Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat Worte: S. Friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt Wir zünden an den Lichterkranz Worte und Weise: Ferbert Rapiersky Worte und Weise: Ferbert Rapiersky Worte und Weise: Paul Feremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worte: Otto Schmidt, Weise: Gerhard Towottny Weihenacht, du kehrst wieder Worte und Weise: Karl Arnold Weihevolle Vlacht Worte: Adolf Weber, Weise: Lore Bandel Weist du, daß sich Sterne neigen Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat Weit über Berg und Tal Worte: J. friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt Wir zünden an den Lichterkranz Worte und Weise: Jerbert Tapiersky 3ünde an die Kerzen Worte und Weise: Paul Jeremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weihenacht, du kehrst wieder Worte und Weise: Karl Arnold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weihevolle Vlacht  Weihevolle Vlacht  Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Bandel  Weist du, daß sich Sterne neigen  Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat  Weit über Berg und Tal  Worte: J. Friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt  Wir zünden an den Lichterkranz  Worte und Weise: Ferbert Vapiersky  3unde an die Rerzen  Worte und Weise: Paul Feremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Weihevolle Macht Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Banbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worte: Abolf Weber, Weise: Lore Banbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weißt du, daß sich Sterne neigen Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Worte: Thilo Scheller, Weise: Gg. Blumensaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weit über Berg und Tal Worte: S. friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Worte: J. friedrich, Weise: Siegfried Schlövogt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wir zünden an den Lichterkranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Worte und Weise: Serbert Mapiersty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Worte und Weise: Paul Feremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Worte und Weise: Paul Feremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schrifttum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schrifttum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O 14) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auglien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# DIE KLEINEN KANTATEN

### Lichtfeier

Bantate für Sprecher, Soloftimme, Ainberchor und breiftimmigen Chor in gleicher Stimmlage, zwei Melobieninftrumente, Bapinftrument ud lib. und Klavie:. Don Sans Gebhard. Amplettes Aufführungumaterial RM. 2.50.

Diefe weltanfchaulich und kunftlerifch einwa bfreie Zantate ift leicht aufführbar und vollstumlich und eignet fich besondere jur Binleitung von geierftunden in der Weihnantszelt-Bie ift auf dem Gedanken des "Lichtangundens" am Cannendaum oder Lichterkrang aufgebaut-

### Winter abe!

Aleine geühlingofantate fur Ainberchor, Einzelstimme, Blodfioten in a'' und t' (ober Beige), Baftinftrument ad. lib. Alavier, Sprecher und Tanger von Moolf Pfanner.
Rompletten Mufführungsmaterial RM. 3 .--.

Schone Verfe und Voitelieber auf den gruhling werden in diefer beschwingten Aantate jum Ausbrud echter gruhjahrofreude. Die Muftt ift für Ainder der Unter- die Mittelftufe der Voltoschule gedacht und bietet auch in ihrem Inftrumentalteil anger dem Alavierpart teine Schwierigfeiten, Die Verwendung von Sprechern gestattet fzenische Ausgestaltung.

### Ubendfeier

Aantate für Einzelftimme, zweistimmigen Chor, zwei Geigen (Blodfloten), Alavier und Violincello (ad lib.) von Walter Rein. - Aompletten Aufführungematerial AM. g .-

Die Meifterhand Walter Reins gestaltet bier aus schönen Abendliedern unter Verwendung eines eigenen Liedes nach einem Brodmeier-Cert eine stillbefinnliche Mufit, die als Aus-Flang abendlicher Zeierstunden dienen will. Gie ift Aindern der Mittelftufe zugänglich, lediglich die Einzelstimme verlangt eine größere mufitalische und menschliche Aeife.

# Der Puppentag

Rantate für Sprecher, Ainberchor, zwei Melobieinstrumente und Alavier ober Streich, quarteit von Sans Lang. Die verbindenden Cepte ichrieb Ludwig Schufter. Romplettes Aufführungsmaterial UN. 3.—.

für fleine Maden ichrieb Sann Lang nach bekannten Ainderliedern und spielen eine entzudende tleine Aantate, ju der Lubwig Schufter verbindende Certe und igenische Dialoge ichuf. Die die buhnenmäßige Barftellung des "Duppentages" gestatten. Die Aantate eignet fich befonders für Aufsuhrungen jum Muttertag, an Eiternabenden und zur Aufnahme der Schulanfänger.

Die Reihe wird fortgesett!



DEUTSCHER VOLKSVERLAG / MÜNCHEN

# Das feierwerk

hermann berfinet

# Acker der Grenzmark

Mulik von August Bauer

Raniaie für Sprecher, gemischten Chor und Blasordefter. — Partitut NM. 15.—, Orcheftermaterial MM. 6.—, Lieberblatt MM. —.30, Rlavierauszug MM. 2.50, Zegtbuch MM. —.30

Bethard Schumann

# Dolk ohne Grenzen

Musik von Franz Obilipp

Nantate filt Sprecher, gemischten Chor, Orchester. — Textbuch MM. —. 30, Sonderbrud NM. —. 50. (Die Duft erfchien im Berlag Anton Bohm & Sohn, Angeburg.)

# Die fahne der Gemeinschaft

Die Pflichtlieder des NSLB.

hon -Carl Bolf, Neichsichulungswalter bes Nationalfostalififden Behrerbundes

Melodienusgabe heft 1 (Inhalt: Mun last die Fahnen stlegen / Melht eure Fahnen am Mast empor / Auf hebt unste Fahnen / In den Ostwind hebt die Fahnen / Bang war die Nacht / Was fragt ihr dumm / Fansaren Undet mit ehernem Con / Nur der Freiheit gehört unser Leben / Lewer dod as Slav / Wir Wertseute all / Führer, wir rusen dich an / Nichts tann uns rauben / Wo wir siehen, sieht die Treue / Lasset im Winde die Fahnen wehn / Jeht millen wir marschieren / Singend wollen wir marschieren / Nun hebt ein neu Warschieren an). — Breis NW. —.20

Inftrumentalgungabe hierzu MM. 8 .-

Welodieausgabe heft 2 (Wohlauf, Rameraden / Ramerad, nun laß bir sagen / Im ganzen Feld marschleren nun Soldaten / Klvat, seht gehts ind Feld / Schirrt die Rosse, schirrt die Wagen / Es teben die Soldaten / Gott segne die Arbeit / Und die Worgenfrühe / Ann wird zu eng das weite Land / Wir gehen als Pflüger durch unsere Zeit / Robet der Berge leuchiende Firne / Grüßet die Fahnen / Arbeiter, Banern, Soldaten / Denischland, heiliges Wort / Kameraden, hedt die Fahnen / Wir tragen das Watersand / Wir tragen und bauen das Meich). — Preis MM. —.20

Wetobieausgabe heft 3 (Die Wett gehört ben Filhrenben / Wir Jungen tragen bie Fahne / Borwärts nach Often / Wenn alle untreu werben / Wir find die Fahnenträger / Ein junges Bolt sieht auf / Siehst du Often bas Morgenrot / Im Often sieht unser Morgen / Nach Oftsand geht unser Mitt / Traue Kosonnen / Wir wachsen Deutschland entgegen / Erbe schaft das Neue / Unser das Band / Herz ber Wölter — Batersand / Wo wir siehen steht das Neich / Erb ist Leben / Heilig Watersand). — Preis RW. —20



Deutscher Welksverlag, München